# Rate Input

# Mepullicane

the Bar for freelighter freeding

George Sefelich, Patent and making state hear patents

Graf Boraheidiguelein.

# Royalisten

unb

# Republicaner.

Aus

ber Zeit ber frangosischen Republik

v o n

George Sefefiel,

Berfaffer von: "Der henter und fein Rind."

3weite Abtheilung:

Graf Larochejacquelein.

Siftorifder Roman.

Leipzig, 1845. Berlag von Chr. Ernst Kollmann.

## Graf

## Larochejacquelein

ober ber

## Kampf in der Bendée.

Siftorifder Roman

non

George Helekiel, Berfaffer von: "Der Benter und fein Rind."

Preux chevalier, la gloire vous appelle, L'honneur vous dit, de marcher sous sa loi; Vous le jurez, vous lui serez fidèle, Preux chevalier veut mourir pour son roi!

Beipzig, 1845. Berlag von Chr. Ernst Kollmann.

#### I.

## Caint Florens.

Ber ber heimath freie Luft Frei will athmen, Riemand eigen, Ober unentehrt will steigen Bu ben Uhnen in bie Gruft: Ber ein Ritter ift zum Schwert!

(M. bon Stagemann.)

Frankreich und die Benbee find zwei ganz versichiedene Länder, die außer ber Sprache fast nichts gemein haben, und ein Conflict, ein Kamps, zwischen Beiden war in einer Zeit, wie die der Revolution, unvermeiblich. Die Benbee liegt am Meere und ber Loire, hatte dazumal noch weit weniger große Straffen als jest; die Bevölkerung, in einzelne

Chelbofe, Beiler und Dorfer gerftreut, lebte noch gang im alten Teubalguftande. Weil es feine, ober boch nur wenige Stabte gab, fo hatte bie Benbee feinen Mittelftand und bie Gbelleute und Bauern batten . zu Rolge ber patriarchalischen Berhältniffe, in benen fie neben einander lebten, fein getrenntes, fonbern ein gemeinschaftliches Intereffe. Die ein= fachen, ftarfen, fraftigen Benbecr, von Prieftern geleitet, waren ber alten Ordnung ber Dinge treu ergeben, benn fie fonnten eine Revolution nicht be= greifen, bie bas Refultat von Meinungen und wirflichen, ober gemachten Bedurfniffen war, welche ibrer Lage gang, fremb waren. In biefem Lande nur bestand eigentlich eine wirkliche, ropaliftifche Bartei, weil fich bier ihre Lehren und gefellichaft= lichen Berhältniffe fanden. Darum waren bie Briefter und Cbelleute ber Benbee auch nicht ausge= wandert, fondern erwarteten ruhig ben Ungriff ber Republif. Gie erwarteten Rampf und festen Tanatismus gegen Fanatismus, ben Fanatismus ber Monarchie gegen ben ber Republif, ben Fana= tismus ber Religion gegen ben ber Menschen= vernunft.

Schon im Jahr 1792 war bie gange Benbee

du einem allgemeinen Aufstande vorbereitet, der nur darum nicht zum Ausbruch kam, weil der Mann, der an der Spiße stand, der Graf Larouairie plöß-lich verhaftet wurde. Diese Verhaftung hatte den Ausstand nur etwas aufgehalten, nicht unterdrückt, und als der Convent 1793 die Aushebung der 300,000 Mann decretirte und auch in die freien Wälder der Vende seine Gensch'armes schickte, brach er um so surchtbarer und gefähr-licher aus.

Saint Florens ift ein in ber fogenannten un= tern Benbee, bicht am Ufer ber Loire gelegener, fur biefe Gegend nicht unbebeutenber Ort. Die re= publifanischen Behörden hatten verfügt, baß fich hier die ausgehobenen Mannschaften einfinden follten, um bann in bie Beere ber Republit eingestellt ju werben und wirflich hatten fich am festgesetzen Tage mehrere Sundert ber Confcribirten in ber Nähe von Saint Florens eingefunden. Gin De= tachement berittener Geneb'armes bielt mit gezoge= nem Pallasch auf einer grunen Biese und bie Armeecommiffaire und Officiere fchickten fich an, ben haufen der Ausgehobenen zu ordnen, ihn ab= Sutheilen, Untüchtige auszuscheiden und so weiter.

In Rube und Dibnung gehorchten bie Benbeer, auch ihre finfteren Gefichter wenig Freude verriethen, daß man fie Theil nehmen laffen wollte an ben Siegen ber großen Republit. Es mar ein eigener Unblid fur bie Bufchauer, und beren batten fich eine große Ungabl eingefunden, wenn man bie brei ober vier jungen Officiere ber Republit fo furcht= los umbergeben fab unter bem Saufen ber fonnen= verbrannten, wilben Cohne ber Benbee, beren Blide ben töbtlichften Sag verriethen. Oft waren bie Officiere gar nicht mehr zu feben und nur ihre tricoloren Vederbuiche ichwantten zwischen ben weißgrauen Bloufen ber Musgehobenen. Wenn man mußte, bag bie Farben ber Republit fanatifch gehaft murben von biefen Mannern, fo burfte man wirklich nicht ohne Beforgniß fur bie Officiere fein. Der Geneb'armeriecapitain, ber vor feinen Leuten bielt, fcien gewiffermagen folde Beforgniffe gu begen, benn er hatte auf feinen Streifzugen burch bie Bendee ben Beift ber Bevolferung richtig er= fannt und fah nicht ohne Bangigfeit, bag fich bie Maffe ber Buschauer von Minute gu Minute vergrößerte. Mehrere Male ichon hatte er feine Ra= erfuchen laffen, ihr Befchaft gu befchleu= meraben

nigen, aber sei es, baß die jungen Officiere gang unbekannt mit bem Charakter ber Bendee waren, oder daß sie wirklich nicht eher fertig werden konnten, genug, es wurde schon Abend, als die Ausgehobenen endlich rangirt waren. Jest wollte der Gensb'armeriecapitain, ein alter Mann, bessen Ant-litz ein schneeweißer Schnurrbart auszeichnete, den Befehl zum Ausbruch geben, als ihm der Commissair des Conventes winkte; ärgerlich gehorchte der alte Soldat.

Der Commissair, eine kurze Augelfigur mit kleinen Aeuglein und vollen Wangen, beren bunkle Röthe ftark an sein früheres Gewerbe, er war nämlich Weinhändler gewesen, erinnerte, bestieg jett mit vieler Selbstgefälligkeit einen Steinhausen und haranguirte die Masse der Zuschauer, die mit finsterm Antlit auf ihre Brüder blickte, die man zum Dienst der von Gott verdammten, königsmörderischen Respublik geprest hatte.

"Burger," schrie ber Commissair, "Ihr feht hier mehrere hundert Guerer Bruder, die die Ehre haben werden, ben Ruhm ber stegreichen Armeen ber großen Republik zu theilen. Gefchickte Officiere werden sie zum Kampf und zum Sieg über die Tyrannen führen, über die Tyrannen, die sich versbunden haben zur Zerstörung der Republik. Solltet Ihr nicht Lust haben, den Sieg zu theilen? Wer an dem Kriege Untheil nehmen will, trete heran und sage es mir, unermeßlich sind die Belohnungen, welche die Republik ihren Tapfern bestimmt hat, die für das Vaterland Gefallenen krönt unsterbslicher Nachruhm!"

Es blieb ganz still im Haufen ber Venbeer, wie konnten auch diese Worte Eindruck machen auf Menschen, die beinahe nichts davon verstanden. Ihre Priester hatten ihnen gelehrt, die Republik sei vom Teufel, wer einen Republikaner erschlüge, käme in den Himmel, wer im Kampfe gegen die "Blauen" siele, dem sei das Fegfeuer erlassen. So hatten die Priester in der Bendee gepredigt, das hatte der Bendeer verstanden, das glaubte er, was sollten ihm diese republikanischen Phrasen?

"Ihr befinnt Cuch vielleicht später, Burger?" fagte ber kleine Commiffair, erstaunt über ben Gin= brud, ober vielmehr ben Nichteindruck, ben seine Rede gemacht hatte. "Ich werde bis Morgen in

Florens verweilen, wer ber Republit bienen will, fomme zu mir. Es lebe bie Republit!"

Alls aber in biesem Ruf blos bas Gensb'ar=
meriebetachement einstimmte und bie Masse in fin=
sterm Schweigen verharrte, stieg ber Commissair
ganz verwirrt von seiner steinernen Tribune und
begab sich, von einer unerklärlichen Angst befallen,
eilig zu ben Gensb'armes, um sein Pferb zu
besteigen.

"Rechts abgeschwenkt, vorwärts, marsch!" commandirten jest die Ofsiciere, kein Fuß rührte sich; die Bendeer, Männer und Frauen standen um die Ausgehobenen, sie schienen Abschied zu nehmen. Das Commando wurde noch lauter wiederholt, ohne daß es mehr Erfolg gehabt hätte. Zest riß einem der jungen Ofsiciere die Geduld, wüthend über den Ungehorsam, den er, an militairische Subordination gewöhnt, nicht begreifen konnte, zog er seinen Säbel aus der Scheide und sein Pferd mitten in den dichtesten Hausen treibend, schrie er:

"Plat, Gefindel, gebt Raum für die Truppen ber Republit!"

In bem Alugenblick tonten bie Abendglocken von Saint Florens, ein unheilbrobenbes Gemurmel flog mit Blipesichnelle burch bie bichten Saufen, ber gornige Officier bieb um fich, vielleicht wollte er flach hauen, aber ein icharfer Gabelhieb traf eine alte Frau, bie ihren Cobn, einen ber 2lu8= gehobenen, umschlungen bielt, fie fant mit ge= fpaltenem Saupt zusammen und ihr Blut bespritte bas Untlit bes Cobnes. Gin furchtbares Gebeul Der junge Benbeer warf fich auf ben Officier und eine Secunde fpater lag biefer von gabllofen Stichen burchbohrt am Boben. Beneb'armeriecapitan ließ nun fein Detachement einbauen, aber unter bem "vive la republique!" und ben Gabelbieben ber Reiter fielen faft nur mehrlofe Beiber, benn bie Manner fprangen mit Bligeefdnelligfeit binter bie Beden und Graben ringeum und eröffneten ein fo morberifches Feuer auf bie Republicaner, bag in menigen Minuten bie Balfte ber Brigabe unberitten mar. Der alte Officier mit bem weißen Schnurrbart fammelte jest feine Leute, bie übrigen Officiere und Beamten schlossen fich ihm an und er versuchte nun fich gurudguziehen, in ber hoffnung, bag bie Trup-

pen ber Republit zu Saint Florens, burch bas Schießen aufmertfam gemacht, ibm entgegen fommen murben. Aber es war ein fcmieriger Rudzug, Die in Buth gefetten Benbeer feuerten unablaffig unb. fübn gemacht burch ihren Erfolg, brach balb rechte, balb links mit einem wilden "vive le roi!" eine Schaar beraus und griff die Republicaner mit blanter Baffe an. Dabei murbe es immer bunfler und bennoch blieben die Schuffe ber Benbeer ebenfo wohl gezielt als vorher, obgleich fle jest feltner fielen. Das bumpfe Rollen von Trommeln flang endlich bem abgematteten, geschmolzenen Säuflein entgegen und bald begrußte fie ein Bataillon Infanterie mit einem lauten "vive la république!" Der fleine Commiffair glaubte fich ichon geborgen, mabrend ber Bensb'armesofficier feine Befurchtungen bem Oberften mittheilte, ber ihm mit feinem Bataillon entgegengekommen war. Da man noch eine ftarte halbe Stunde von Saint Florens entfernt und ber Weg burch ein hindernigvolles Terrain führte, fo beschloß ber Oberft, an Ort und Stelle zu bivouacquiren bis ber Mond aufge= gangen fein wurde, mas in zwei Stunden erfolgen mußte und bald flangen bie Befange ber lagernben

Republicaner binaus in Die Stille ber Macht. Bon ben Benbeern mar nichts zu horen, nichts zu feben. Gine Stunde mochte vielleicht vergangen fein, ber Oberft gab fich bereits ber hoffnung bin, bie Benbeer möchten fich mit ihrer Rache begnuat und gerftreut haben. Capitain Rogier aber, ber Führer ber Beneb'armes, fcuittelte ben Ropf, er mar fcon feit einem Jahre, feit Larquairie's Aufftanb, in ber Benbee und fannte ben wilben Born, ben bie Briefter in ben Bergen biefer einfachen, fraftigen Menschen gegen bie Republit angefacht hatten. Rogiers Befürchtungen follten fcneller gur Babr= beit merben, als er vielleicht felbft bachte. Es war eine Stunde vor Mitternacht, mit ber Ilhr in ber Sand erwartete ber Oberft bas Aufgehn bes Monbes, als plöglich ber Schall von einzelnen Schuffen bell, von Saint Morens ber, zu feinen Ohren brang. Die Republicaner fprangen auf, Man hörte eine Kleingewehrfalve knattern in ber= selben Richtung, ber rasch hintereinander mehrere "Bormarts!" rief jest ber Dbrift, "wir find in Caint Florens angegriffen, ben Brubern zu Gulfe!" Die Kolonne fette fich in Marsch. Lautlofe Stille umgab fie. Das Gefnatter ber

Gewehrsalven folgte immer rascher. "Dugommier läst zu rasch seuern!" sagte ber Oberst jett kopsschüttelnd zu bem neben ihm reitenden Gensd'armeries Capitain. Als er noch sprach, begann plötslich die Sturmglocke von Saint Florens zu tönen. "Berdammt, was ist das, Capitain!" "Sie werden sehen, mein Oberst, wir haben mit der Hand in ein Wespennest gesast!" Bald antwortete eine Sturmglocke rechts, dann links, dann wieder eine, dann noch eine, bis endlich die Sturmglocken in der ganzen Gegend heulten.

"Das ganze Land ift in Aufruhr!" sagte jest Capitain Rozier, wenn unsere Rameraben Saint Florens nicht halten, bis wir über bie Loire find, so sieht keiner von uns Paris wieber!"

Der Mond ging strahlend auf, die Republicaner bogen um eine Hügelfette, eine große von Gräben durchschnittene Wiese trennte sie allein noch von Saint Florens, das im Mondenlicht vor ihnen lag. Man hörte nur noch einzelne Schüffe fallen, das Gesecht im Ort schien beendet, oder abgebrochen.

"Dugommier wird bie Rebellen gurudgeschla= gen haben!" fprach ber Dberft mit einem fragen= ben Blicf auf ben Capitain. Diefer brehte foinen weißen Schnurrbart und antwortete:

"Ich wollte, mein Oberst, Sie hätten Necht, aber die Schusse, die da noch knallen, werden nicht von den Unsrigen abgeseuert, das ist englisches Pulver — ich will Ihnen aber sogleich Gewischeit verschaffen!" Der alte Krieger sprengte jest mit dem Rest seiner Brigade vorwärts, aber nicht weit, denn als er auf Schussweite bis an den nächsten Graben gekommen war, tauchten plöslich weiße Gestalten in die Höhe.

"Fener!" bonnerte eine rauhe Stimme, "es lebe der König!" Zwanzig Schuffe knallten; die Bender mußten jeden Mann aufs Korn genommen haben, denn Capitain Rozier jagte jest mit zwei oder breien feiner Reiter allein zurud. Wie Gespenster waren die weißen Gestalten der Bender aufgetaucht, aus dem Graben, sie waren erschienen, hatten geseuert und waren verschwunden.

"Republicaner!" rief jest ber Oberft, "wir muffen an die Loire, es ift unsere einzige Rettung, fällt's Gewehr, vorwärts marsch, es lebe die Re= publif!" 17.

Unter bem, die Sinne betäubenden Geheul der Sturmglocken und dem Rollen ihrer Trommeln, marschirten die Republicaner vorwärts. Der Oberst schiefte Tirailleurs vorans gegen die Graben, sie breiteten sich aus und gingen kühn gegen einen Feind, der unsichtbar war.

"Feuer!" tönte jest das Commando drüben, die Schusse knallten und mit einem wilden "vive le roi" sprangen die Bendéer aus dem Graben und sich durch die Weidenbäume beckend, die am Rande des Grabens ziemlich dicht standen, bildeten sie eine Feuerlinie über die ganze Breite der Wiese und unterhielten ein wohlgezieltes Feuer, das die Republicaner indeß nach Kräften erwiederten. Zest sah der Oberst bald, daß diese Schüsen nicht im Stande sein würden, ihm den Uebergang über den trockenen Graben streitig zu machen. Er schickte eine Vorhut voraus, zog seine Tirailleurs wieder an sich und überschritt den Graben.

"Mein Oberst, biese Leute wollen uns nach Saint Florens treiben, lassen Sie uns bas Ufer ber Loire birect zu erreichen suchen!" rieth ber Capitain Rogier.

"Der arme Dugommier ift hin," erwiederte Royaliften u. Republicaner. II. 2

ber Oberft, "benn ware Saint Florens noch in seinen Banben, er mare uns gewiß auf biefes Beuern zu Gulfe gekommen, wiffen Ste einen Weg nach ber Loire?"

"3d merbe Gie führen!"

Die Benbeer ftellten fich bem Mariche bes Bataillons nicht entgegen, ihre Sagdmeffer und Buchien vermochten nichts gegen ben gefchloffenen Bajonnetangriff, bas fchien ihr Anführer mohl gu verfteben, aber er griff bie Republicaner bald im Ruden, balb in ber Blante an und mehrmals fah fich ber Oberft genothigt, fteben gu bleiben und erft bie Angriffe abzutreiben, ebe er feinen Marich weiter fortfeten fonnte. Er ließ feine Buge bicht binter einander marfdiren, benn zweimal fcon waren bie gulet Darfdirenben abgefdnitten und niebergemetelt morben. Druben bei ben Bendeern murben alle Commanbo's nur von einer Stimme gegeben und fo blitidnell folgten bie Bewegungen, auch war bas Feuer fo mohl gezielt, bag ber Dberft fagte:

"Capitain, bas find teine Bauern, bie mir ba por uns haben!"

"Ihr habt's getroffen, mein Dberft," entgeg=

nete ber alte Krieger, "bie Stimme ba brüben kenn' ich, die Mündungen biefer Büchsen hab' ich schon einmal vor mir gehabt. Der ba brüben commandirt, ift ein Wildmeister, Gott weiß, wessen Cidevant's in dieser Gegend, er heißt Stofflet und ist ein Teufelskerl, unsere Gegner sind lauter Förster, Jäger und bergleichen Leute, die uns eben so kalt=blütig niederschießen, wie einen Rebbock!"

"Es lebe ber König!" riefen jest zehn bis funfzehn Stimmen und eben fo viel weiße Gestalten flogen vor ben Republicanern über ben Weg.

"Was ift bas, Capitain?"

"Werbet's gleich febn, mein Oberft, ift nichts zu machen!"

Zwei Minuten später flang Stofflets Commando von einem kleinen Sugel auf ber rechten Flanke ber Republicaner und funf ober feche Solbaten in bem erften Gliebe fturzten.

"Ich laffe ben Sügel nehmen!" fchrie ber über bes Veindes Ruhnheit befturzte Oberft.

"Um Alles in der Welt nicht, mein Obrift, bas ift die Absicht Stofflets, er will uns rechts hinüber nach Saint Florens locken, die Bestien haben mahrscheinlich noch nicht Zeit gehabt, die

Rabne an allen liebergangen ber Loire zu zerftoren, laffen Sie ben Marsch beschleunigen, wenn Sie ber Republif ein tapferes. Bataillon Solvaten erhalten wollen!"

"Der boch ein halbes!" antwortete ber Dberft mit einem trüben Blid auf feine nach und nach bunner werbenden Schaaren. 3m Geschwindmarfc fuchte nun ber fubne Officier bas Ufer ber Loire ju erreichen, er felbit befand fich mit bem Beneb'ar= meriecapitain, bem er in biefer Dacht viel verbanfte. an ber Spite ber Marfchcolonne. Die Benbier fdienen Diefen Geschwindmarich fur eine Bludt gu halten, griffen mit einem furchtbaren Gefdrei bie letten Buge ber ermatteten Republicaner an und fprengten fie auseinander. Die Ungriffe murben nun immer rafcher und heftiger wieberholt, Stofflet leitete felbft biefelben und endlich fonnte ber madere Dbrift nur noch zwanzig bis breißig Tapfere, unter benen fich ber Capitain Rogier befand, gu= fammenhalten, mit benen er bie Blucht feines aufgelöften Bataillons zu beden fuchte. Mehrere Male hatte Stofflet in Berfon biefe Rachhut ange= griffen und ein Piftol, jedoch ohne zu treffen, Dicht am Geficht bes Dbriften abgeseuert, beinoch gelang es ihm nicht, biefe Braven zu zerstreuen, bie jedem Angriff fest bie Spite boten und erft, wenn er abgeschlagen mar, weiter marschirten.

Endlich erreichte man die Loire. Berzweiflung erfüllte die Seelen der republicanischen Soldaten, es war kein Vahrzeug zu sehen, ruhig und glatt lag der Spiegel des mächtigen Stromes, im Mon- benlicht glänzend, zwischen den Republicanern und der Nettung. "Wir sind verloren!" sagte der Obrist mit der Gleichgültigkeit eines alten Soldaten, der den Tod nicht fürchtet, weil er allzu genau mit allen seinen Gestalten bekannt. "Noch nicht, mein Oberst, ein Stück hinauf, wo die kleine Insel liegt, sinden wir gewiß Kähne, mit denen wir nach der Insel und von da nach Ingrande übersetzen können!"

Die Bendeer griffen die Fliehenden nicht mehr an, boch die im Mondenlicht bligenden Gewehr- läufe zur Seite der Republicaner verriethen, daß sie ihre Beute noch nicht aufgegeben hatten. Der Oberst sammelte seine Soldaten und ordnete sie so gut est gehen konnte, während best Laufens, denn man lief am Ufer des Flusses auswärts, um den Bendeern zuvor zu kommen. Aber als man an

bie vom Capitain Rozier bezeichnete Stelle gelangte, warfen fich fo eben einige Bendeer in bie bort stationirten Kahne und trieben fie in ben Strom.

"Beuer auf bie in ben Rabnen!" rief ber Dehrere Benbeer in ben offenen Rahnen, vom Mondlicht beftrabit, alfo gang bem Teuer ber Republicaner ausgefest, fielen und einige Rabne fcmammen ohne Ruberer bavon. Jest fturzte fich ber alte Capitain in ben Strom, es folgten ihm mehrere und nach einigen Minuten befanden fich vier Rahne in ber Gewalt ber Republicaner, Die fie an bas Ufer bringen wollten, aber nun begann Die Benbeer, Die ein Wefecht auf bem Baffer. im Befit von Rahnen waren, ruderten heran und fuchten bie ber Republicaner zu entern, boch gelang ihnen bas nicht, benn bie Golbaten, welche einfa= hen, bag nunmehr alles Beil in ber Erhaltung ber Rahne lag, fchlugen jeben Angriff mit verzweifelter Standhaftigfeit ab. Es war Beit, baß Die Rahne and Ufer famen, benn ichon ichlugen bie Rugeln ber nachrudenben Benbeer bicht in bas am Landungeplat zusammengebrängte, noch vor einigen Stunden vollzählige Bataillon, beffen Reft jest bequem in ben vier Kähnen Blat fand. Der Oberst war der Lette, der ben Strand verließ. Die Kähne stießen ab und in demselben Augenblick waren die Royalisten heran, die in wilder Buth bis an den halben Leib in's Wasser gingen, um die Kähne noch zu erreichen. Die Schiffe, die in den händen der Bender waren, wurden nun schnell bemannt und verfolgten die Republicaner, jedoch ohne besondern Erfolg.

Dicht am Ufer steht ein kleiner, untersetzter Mann in unscheinbarer Jagbkleidung, das Mondenlicht fällt hell auf sein blatternarbiges, keinen besondern Geist verrathendes Antlitz; er hat eben die Büchse abgesetzt und scheint mit dem hellen, blauen Auge nach der Wirkung seines Schusses zu spähen. Mehrere ähnlich gekleidete Gestalten umstehen ihn, während sich rückwärts die ganze Schaar sammelt, die in dieser Nacht den Republicanern so verderblich geworden war. Es sind fast lauter junge kräftige Männer, mit Waidmesser und Büchse bewassnet und grünen, knappen Jagdröcken, unter den weißgrauen Blousen angethan. Der Wildmeister Schaar.

"Es lebe ber König!" bonnerte jest bie

gewaltige Stimme Stofflets über ben Spiegel ber Loire. "Ruf: bie Rahne ab, laft die Refte ber Rebellen entfliehen, es lebe ber König!"

"Es lebe ber König!" schallte es zur Antwort am Ufer und auf ben Wassern ber Loire. Die flüchtenden Nepublicaner waren so in Sast, baß sie gar nicht daran dachten, das siegzubelnde "vive le roi!" ber Bendee durch ein Lebehoch auf ihre Nepublik zu beantworten.

So endigte an den Ufern der Loire der Tag von Saint-Florens. Aber die Bendeer unter Stofflet waren nicht die einzigen, die heute für den König geblutet, es war an mehreren Stellen am heutigen Abende Blut gestossen, namentlich hatte man in St. Florens selbst ein Bataillon und mehrere Brigaden Gensd'armes zurückgeschlagen und fast vernichtet, doch war es auch von dieser Abtheilung einem schwachen Reste gelungen, sich über die Loire zu retten. Der Tag von Saint Florens war kein allgemein vorbereiteter Ausstand, wenn auch Biele überzeugt waren, daß es nicht ohne Blut abgehen würde bei einer solchen Gelesgenheit. Namentlich war Stofstet, der Wildmeisster in den Waltengen des Grasen Maulevrier mit

ben Seinen bereit, benn er batte erfannt, bag bie Recrutirung fur die Republit zu tief eingreife und zu verletend in Die alten Rechte und Gewohnheiten ber Benbeer, um nicht eine gewaltige Aufregung gu Wege gu bringen. Dieje Aufregung aber mußte wie eine brennende Lunte in ein Bulverfag fallen, benn alle Elemente ber Insurrection lagen ja fcon feit bem in ber Geburt erftickten Aufstande bes Grafen Larougirie bereit in ber Benbee. Darum war Stofflet mit feinem überwiegenben Talent für ben fleinen Rrieg, mit feinem fanatischen Enthufiasmus fur ben Ronig und bie Religion, auf ben erften Flintenschuß bereit und wir faben bereite, wie er nicht ohne Ruhm ben Benbeerfrieg, ben beiligen Glaubenstrieg gegen Die Republit Franfreich Rur burch bie vollständige Borberei= eröffnete. tung jum Aufstand, und burch bie allgemeine Sinnesgleichheit und bie Geneigtheit ber Benbeer zum Rampfe gegen bie Republit ift es erflärlich. baß fich ichon in ben folgenben Tagen, bie auf ben Tag von Saint = Florens folgten, neunhundert Rirchfpiele unter bem Lauten ber Sturmgloden bem Aufstande auschließen fonnten. Auch in einem fleinen Dorfden zwifden Gaint = Florens und Caumur hatte man bie Sturmglode gezogen und bie Bendeer versammelten sich mit dusterm Blid vor dem Rirchlein, um sich unter einander zu berathen, vor allen Dingen aber, um die Ansicht des Briesfters zu vernehmen. Dieser trat so eben unter sie, es war eine kräftige Männergestalt, die in dem über das geistliche Gewand geschnalten Kuraß und mit dem an ihrer hüfte klirrenden Schwerte lebshaft an die Zeiten des Ritterthums gemahnte.

"Bon wo, meine Sohne," fragte er die Bau= ern mit tiefer klingender Stimme, "von wo bran= gen die ersten Tone der Sturmglocke herüber? aus ber Gegend von Saumur ober von Beaupre?"

"Bon ber Loire her, chrwurdiger Bater, von Briffac vielleicht!" lautete bie Untwort.

"Gabt 3hr unfere nachften Nachbarn be=

"Meine Buben find aus, die ichnellften Läufer im Ort," antwortete ein alter weißhaariger Bauer.

"Gut, Espire," entgegnete ber Priefter und wandte fich bann mit erhobener Stimme an feine Beichtfinder. "Lieben Bruder, Die Zeit ift nabe herbeigekommen, wie es scheint, in ber 3hr bethä-

tigen follt breierlei; erftens Gure Anbanglichfeit an uniere alleinseliamacbende Rirche, zweitens Gure Treue gegen ben allerdriftlichften Konig wig XVII., Der Gure von Gott eingesette Dbrig= feit ift, brittens aber Gure Liebe zu einander. Darum fage ich Guch mit ben Worten ber beiligen Schrift: "Sabt bie Bruber lieb, fürchtet Gott, ehret ben Ronig; habt die Bruder lieb, ruft Gud ber bei= lige Apostel gu, ber auch in ber Stunde ber Befahr bas Schwert trug, St. Betrus, Cure Bruber aber find alle, Die mit Guch fampfen auf einer Seite fur eine Cadye, Darum laffet von Stund an unter einander allerlei Saber und Bant, auf daß Ihr in fefter Liebe verbunden burch Gure Ginigfeit ein Schrecken ber Feinde werbet." Fürchtet Gott," fagt ber Apostelfürst weiter, bas will fagen, fam= pfet und ftreitet fur bie beilige Rirche, Die auf mich, Si. Betrum ale einen Felfen gegrundet worben ift, ben felbit die Bforten ber Göllen nicht übermaltigen werben, fampfet und ftreitet wiber alle, Die fich an ber heiligen Rirche und ihren geweihten Dienern bergreifen, in ber biefe von allen Seiligen verlegenen Republifaner, Die Gott alle verworfen bat med tie fich von ihm gewendet haben , Die er somutiner

wird wie Cobom und Gomorrha einft, ftreitet und fampfet wiber biefe, 3hr feib ber Fenerregen, ben Gott ber Berr Bebaoth herabfallen läßt auf biefe Berbammten." "Ghret ben Ronig!" fpricht ber Apostel weiter, "benn es ift ein rechter driftlicher Ronig, feine Bater baben eure Bater Jahrhunderte lang belaffen bei ihrer alten Gitte, bei ihrem alten Glauben, barum haben bie Republicaner feinen Bater gemorbet, fie haben gelegt ihre frevelhafte Sand an ben Gefalbten bes Serrn, barum forbert Gud bie beilige Rirche auf burch meinen Mund, greift jum Schwert, Ihr freien und frommen Gohne ber Benbee, greift zum Schwert, es ift bes Geren Wert, und "verflucht fei, mer bes Geren Wert läffig treibt," fpricht ber Bropbet. Dun fnicet nieber geliebte Bruber, baf ich Guch einfegne gum beiligen Rampf fur die Rirdje, ben Ronig und Gure uralte Freiheit !"

Es war ein eigner Anblick, biese ranhen, wilden Gesellen, Kampflust im lobernden Blick, auf die Kniee fallen zu sehen unter bem Gerassel ber todtbringenden Waffen. Der Priester sprach den Segen über sie aus und verkündete volltommenen Ablaß für alle, die gegen die Republik kämpfen

wurden und verhieß ben Tapferen alle Freuden bes Baradiefes.

"Wollt Ihr uns führen, ehrwürdiger Bater, im Kampfe gegen die Gottlofen?" fragten jest mehrere Bauern ben Briefter, nachdem fie fich erhoben hatten von den Knieen.

"Nein, meine Bruder, ich werde in Euern Reihen sein mit dem stärkenden Trofte der Kirche, nur ju meiner Bertheidigung, ziehe ich dieses Schwert, denn die Kirche vergießt kein Blut, um Such zu führen im heiligen Kampf habt Ihr unter Such einen paffendern Mann!"

"Cathelineau!" fchricen alle Bauern aus einem Munde.

"Er ist es, ber fromme Cathelineau, biefen meine ich!" bestätigte ber Priester "wo ist er?"

"Mein Bater, Ehrwürdiger," fprach jett ein junger Buriche, "ift unterwegs und kehrt erst biefen Abend heim von Saumur, vielleicht ift er fo eben angelangt."

"So lagt uns zu ihm gehen, meine Brüber," mahnte ber Priefter, "bag wir ihn mit ber Burbe bes Oberften über bie Krieger bekleiben, bie unser Ort gegen bie Gottlofen senbet!"

Der Bug fette fich in Bewegung, man fam por einem ichmuden, wohlhabend aussehenden Geboft am Enbe bes Dorfdens an. Gin belabener Bagen. ber im Sof fant, zeigte ben Rommenben an, bag ber Fuhrmann Cathelineau gurud fei von Caumur; Die Daffe ber Bauern blieb brauffen, ber Briefter, gefolgt von ben Aelteften, trat ein und Cathelineau empfing ibn mit jener Chrfurcht, die ben Brieftern bamals von ben Benveern aufrichtig gezollt murbe. 2018 ber Briefter ben Fuhrmann gesegnet, richtete fich diefer boch auf und schüttelte ben Bauern berb Die Sande. Gine geiftige lleberlegenheit blitte aus Cathelineau's großem Muge, bas von unbestimmter Warbe war; obgleich im reifern Dannesalter fo umfrangten boch noch immer große, bide Locken bas Antlit bes fpater fo berühmt geworbenen Fuhrmanns und fein ganges Wefen batte einen edlern Anftrich, als bas ber gewöhnlichen Benbeer, bafur war ber Fuhrmann auch im Musland gereif't, bas heißt, er war einmal im Orleannais gewesen. Cathelinean führte feinen Befuch in eine Stube gu ebener Erbe, beren Ginrichtung gwar nicht von Reichthum, aber body von einem foliben Wohlftand zeugte, beffen Schöpfer Cathelineau burch feine

Reisen in die Städte, wo er die seinen Kandslenten unentbehrlichen Dinge einkauste, geworden war. Im hintergrunde war ein Bette, von welchem aus die alte Mutter Cathelineau's um den Segen des Priesters bat; ein junges Frauenzimmer von außersordentlicher Schönheit, das mit einem Lösselchen und mit einer Arzneistasche neben der franken Maztrone saß, erhob sich anmuthig, als der Priester zum Bett trat und empfing leicht knixend den Segen desselben. Ihr Wesen, ihre Kleidung, alles zeigte, daß sie nicht zu den Bauern der Bendee, sondern zu den Seeleuten dieses Landes gehörte.

Es war die Tochter bes Prinzen Talmont, Erblehnsherrn bes Dörschens, die gekommen war, ber alten franken Mutter Cathelineau's eine heilsame Arznei zu bringen. Wir haben schon erwähnt, daß in der Bendee die alten patriarchalischen Bershältniffe der Feudalzeit noch vollständig zu Necht bestanden. Der Edelmann und der Bauer dieses Landes gingen Hand in Hand den Lebensweg und keiner konnte sich sein Geschick von dem des Andern gesondert benken. Die Geburt eines Junkerleins auf dem Schloß war eine Freude für den ganzen Ort, der Tod eines Bauern in der Hütte erweckte

innige Betrübnig auf bem Goelhof. Bei Rrantbeit, Roth. Mangel war ber Cbelmann ber naturlide Belfer und feine Gulfe murbe ebenfo unbebenflich in Unfpruch genommen, wie fie, als etwas fich von felbft Berftebenbes, geleiftet murbe. Berhaltniß zwischen bem Abel und Bauernstande blieb unverändert, weil die Abgelegenheit der Bendee Die Fortidritte ber fogenannten Gultur bemmte und ber Gingeborene eines einfachen, freien Landes eifern feft zu halten pflegt an ben alten Sitten und Gebräuchen ber Bater. Die jungen Gbelleute murben in ber Benbee felbit erzogen, mit ben Bauern, unter ben Bauern, und wenn fie auch nachber bisweilen gu weiterer Ausbildung an ben Sof, ober, mas noch häusiger geschah, gur Urmee ge= fdict wurden. jo pflegten fie boch meiftens im reifern Alter in die liebe Beimath gurudgutehren, und bie Jugendgespielen bes Junters, bie nun bie Unterthanen bes Lehnsberrn waren, fühlten fich burch ein Band mehr an biefen gefeffelt. Er aber wiederum auch an fie, benn bie Dacht ber Ju= genderinnerungen ift groß, besonders bei Dannern; bie fich aus einem geräufdwollen Sof= ober Rriegs= leben gurudverfest finden in bie ftillen, beimath=

lichen Stätten ihrer einfachen, froblichen Jugenb. Wie bie Gbelleute zu ben Bauern, jo ftanben bie Cbelfrauen zu ben Bäuerinnen und fo erregte es weber bie Bermunberung bes Briefters, noch feiner Begleiter, baß fie bie Bringeffin von Salmont an bem Bette ber alten Mutter Cathelineau's fikenb Wir feben auch, bag bie junge Bringeffin. beren Mutter eine eifrige und perfonliche Freundin Boltaire's mar, fich trothem vor bem Briefter neigte, benn ber venbeeische Abel batte langft erfannt, bag bie Religion und ihre Priefter baupt= fadliche Stuten ihres Lehnsherrlichen Unfebens feien und niemals murbe es ein venbeeischer Cbelmann, felbit wenn er vom atheiftischen Sofe bes Regenten angefommen mare, an ber Chrfurcht gegen einen Briefter haben fehlen laffen. Die alten Abeligen bort hatten feit uralten Beiten in ber Religiofitat ihrer Unterthanen die befte Burgichaft fur die Liebe und Treue, ben Geborfam und bie Unbanglichfeit berfelben gefunden. Gie hatten bas lange erkannt und freuten fich ber Früchte biefer Ertenntnif, ebe es ichlaue Staatsmanner biefes Jahrhunderts zu probiren begannen. Wo bie Reli= giofität noch nicht vernichtet, fonbern blos geschwächt Ronaliften u. Republicaner. II. 3

ift, kann ber Bersuch gelingen, wo sie aber gar nicht mehr vorhanden ist, da können nur gewaltige Ereignisse, nicht aber ministerielle Noten, sie neu erzeugen; so wie auch im einzelnen Menschen nur ein tief in sein Inneres greisendes Ereignis, die Bekehrung bewirken kann, niemals aber eine blose Predigt.

Machbem ber Priester ber Mutter Cathelineau's seinen Segen ertheilt und mit der Prinzessin einige freundliche Worte gewechselt hatte, setzte er den Kuhrmann in Kenntniß von seiner Wahl zum Kührer der bewaffneten Bauern seines Dorfes. Cathelineau hatte seinen Landsleuten unterdessen mitgetheilt, daß Stofflet bereits den Veldzug ersöffnet habe, indem er die ausgehobene Mannschaft bei Saint Florens befreir und die Republicaner über die Loire gejagt habe. Alls er seine Wahl vernahm, sagte er einfach:

"Chrwurdiger Gerr, lagt mich mit meinen Laudsleuten reden!"

Man ging hinaus, Cathelineau trat unter ben Saufen und nachbem er ihn begrußt hatte, entstand eine tiefe Stille.

" Mitchriften , Landeleute, 3hr habt mich gu

Gurem Fuhrer gewählt und mir baburch eine große Ehre angethan, ich glaube mit Euch, bag die Benbee iest einen ichweren Rampf bestehen muß, aber hort, bort bas Wort eines Mannes, ber mehr gesehen hat als bie Meiften von Guch. Die Bendee ift wie ein menschlicher Leib, wir Leute find nur bie Banbe, wir Banbe wollen nicht eber losichlagen, als bis es ber Repf für gut balt, wenn ich Guer Führer bin, fo fage ich : es ift gut, bag man bie Sturmglode gieht, benn wir burfen nicht bie letten fein unter ben Brubern, es ift gut, bag wir bewaffnet find, benn bie Sand muß in bem Augenblick losichlagen konnen, mo es ber Ropf will, aber fage ich, wir wollen nichts thun, ohne unfern gnabigften Berrn, ben Pringen, broben auf'm Schloft! Es lebe ber Ronig!"

"Es lebe ber Konig! unfer gnabigfter Gerr! und Cathelineau!" riefen bie Bauern.

### II.

#### Die Edelleute.

Au loin déjà la trompette sonore

Dans tous les coeurs a causé grand émoi,

Chant du départ vous le redit encore:

Preux chevalier vent mourir pour son roi!

Muf bem Schlosse Chemiller, bas einige Meilen von ber kleinen Stadt Beaupre nach ber Loire zu gelegen war, saßen seit einem halben Jahrtausend, als Feudalherren die mächtigen Grafen von Mau= levrier. Das alte Schloß mit seinem breiten, versumpften Graben, seinen uralten Linden auf den stolzen Bastionen und seinen mächtigen Thurmen, stand wie ein echter Repräsentant der alten Abels=macht auf seinem, die Gegend beherrschenden, Sügel

und fchlen ben Sturm ber Nevolution mit ber Kampflust eines alten Solbaten zu erwarten, ber fo manchen heißen Tag gesehen und an jedem frische Lorbeeren gepfluck hatte.

Stolz, wie fein Schloß, alt, aber eifenfeft, ben Feind erwartend, aber fampfluftig, erscheint ber alte Graf Maulevrier, ber fo eben in ber ver= fcoffenen Uniform eines Capitains von bes Ronigs grauen Mousquetairs, biefen Boften hatte ber alte Graf vor etwa viergig Jahren befleibet, unter ben Bauern umbergebt, bie in bichten Saufen auf bem Schloghof fteben. Es find Deputationen von feinen Dörfern, die auf Chemiller erschienen find, um ben alten herrn um feine Befehle zu bitten. Der Greis mit ben verwitterten Bugen und ben hellen Augen unter ben ichneeweißen Wimpern bewegt fich rafch bier bleibt er bei einem alten fraftia . und Bauer fteben.

"André, wie geht's mit Deiner Tochter?"
"Beffer, gnädigster Herr!" bann erkundigte er sich bei einem Andern: "Ist die junge Frauschon niedergekommen?" "Nein, aber bald, hoffe ich!" Für jeden hat der Graf ein Wort, jeden kennt er, mit jedem hat er eiwas Besonderes zu verhandeln. Endlich wendete er fich an die Allgemeinheit und fagte mit fraftiger Stimme :

"bort, Landeleute, bruben in Saint Florens ift es icharf bergegangen biefe Tage, Stofflet ift mit meinen Jagern berb babei gemefen und bat mandem Feind bes Konigs und ber Religion eine boje Minute gemacht, die Blauen werden fommen, aber fie follen und nicht unvorbereitet finden, barum bewaffnet End, mas aber weiter zu thun ift, fann ich Euch erft morgen fagen, benn ich erwarte meine Freunde beute bier, mit benen will ich mich be= fprechen, wir durfen nicht einzeln, wir muffen gufam= menhalten, gufammen banbeln, Die gange Benbee wie ein Dann! Wer noch Waffen braucht, ber tann fich biefelben bei mir holen, ich habe taufend Buchfen aus England fommen laffen. Jest aber Marid, gum Frub= ftüct!" Bahrend fich nun bie Bauern in bie geräumige Salle begaben, wo ichon feit unbentlichen Beiten ihre Bater bei ben Batern bes Grafen gefrühftuct hatten, wenn fie nach Chemiller famen, flieg ber alte Graf bie breiten, fteinernen Stufen hinauf, die in bas obere Befchof führten und trat, angemelbet nur burch bas Geraffel feiner Sporen, in ein Frauengemach. Bewiß mar es ein

Frauengemach, benn bie Sonnenstrahlen, gefärbt durch die Wappenschilder, welche nach alter Sitte fünstlich auf das Glas gemalt, das einzige, große Fenster zierten, sielen auf Stickereien und Nährereien aller Art, auf Frauenzimmerkleider und auf alle jene interessanten Nichtigkeiten, mit benen das vorige Jahrhundert die Zimmer der Damen zu schmücken psiegte, mit jenen allerliehsten Spielereien, die unsere Zeit à la Roccoco nennt und wieder zu goutiren beginnt.

Das Sporengerassel bes alten Grafen zieht auch bie Bewohnerin bes Zimmers herbei, bie mit ihm zu gleicher Zeit durch eine Seitenthür eintritt. Wir sehen eine hochgewachsene, starkgebaute Dame vor uns, beren Gesichtszüge benen bes alten Grasen zu sehr ähneln, also zu männlich sind, als daß wir sie schon nennen könnten, bas gegen nicht läugnen können, daß das große, stolze, braune Auge imponirt und die ganze Erscheinung der Dame auf eine Festigkeit deutet, die man bei Frauen zu sinden nicht gewohnt ist, meistens auch nicht liebt. Die Enkelin des Grasen Maulevrier, Marguerite, ist ein Mädchen von achtzehn Jahren, ihre Figur und ihr ernstes Wesen aber lassen sie

weit alter erfcheinen, fie tragt feine Robe, fonbern ein Reitfleib von weißgrauem Beug, fichtlich aus bemfelben groben Stoff gefertigt , beffen fich bie Benbeer zu ihren Bloufen bebienten! Das Saar ber einzigen Erbin von Maulevrier ift in einem griechischen Knoten aufgebunden und ihre feinen, weißen Sande halten eine englische Reitpeitsche. Marquerite eilte bem alten Grafen entgegen, um nach Sitte und Berkommen bes Saufes ihm bie Sand zu fuffen und bafur feinen Rug auf bie Stirn zu empfangen. Gie mußte fich tief bagu neigen, benn ihr Buche überragte ben bes Groß= vaters, ben bas Alter bereits etwas gebeugt hatte. "Gott fegne Dich, mein gutes Rind!" fprach ber Graf, nachbem er feine Entelin gefüßt und ließ einen langen Blid auf bas Dabden fallen. war fein beftes Gut, bie Tochter feines alteften Cobned, ber einzige Gproß vom alten, ebeln Saufe Maulevrier, bas einzige Wefen, was bem alten Sbelmann übrig geblieben mar von einer reichen Rinberichaar. Alle Cohne Maulevrier's waren in Baris, ober am Rhein bereits als Opfer ber Re= polution gefallen.

"Dein Rind!" fagte jest ber alte Dann,

"ich wollte Dich bitten, die Arrangements zu einem kleinen Diner zu treffen, benn ich erwarte heute alle unsere Freunde zu einer Berathung!"

"Es soll besorgt werben, Großvater!" antwortete Marguerite mit einer Kurze und Bestimmt= heit, die jeden Fremden, aber nicht den Großvater, der sie kannte und deshalb um so mehr liebte, gegen Fräulein Marguerite eingenommen haben wurde.

Suffchlag bröhnte in bemfelben Augenblick aus bem Sofe heraus; "wer ift es?" fragte ber Graf, als fich Marguerite gegen bas Venfter wendete.

"Berr b'Elbee reitet langfam mit einigen Gerrn in ben Sof."

"Schon, mein Kind, so muß ich hinunter!" Der alte Graf ging und Marguerite blieb finnend am Fenster stehn, benn bie angedeuteten Arrangements hatte sie längst vergessen, waren übrigens auch nur eine Form, unter welcher ber Graf einer Enkelin ben Besuch anzeigte. Sie sah herrn d'Elbée vom Pferd steigen, einen eleganten soldatischen Ebelmann, von reiferm Alter und vieler Erfahrung. Graf Maulevrier begrüßte ihn und seine Begleiter im Hofe und führte ihn, seinen

Arm ergreifend, in's Schlog. Raum waren fie unter ber Bforte verschwunden, fo ichlugen rafche Buffchlage an bas Dhr ber Dame und im geftrecten Gallop jagten zwei herren berein, benen in einiger Entfernung eine ftarte Livree folgte. Der Jungere von Beiden, um halbe Pferbeslange bem andern poraus, ritt ein getigertes, icones Rog und fag mit einem Unftanbe gu Bfert, ber ben Reiter einer ausgezeichneten Schule anzeigte. Er trug einen Eleinen, runden Sut mit weißer Cocarde auf feinen bichten Loden, ein belles Huge blitte unter ber boben Stirn, ein weißer Rragen umflatterte ben blogen Sals und ein gruner, weiter Rod um= fcblotterte nachläffig feine ichlante Geftalt. Gein Bealeiter trug fonigliche Garbeuniform und zeigte in feinen Bewegungen ben feinften Unftand, jo feinem iconen Geficht bas Lächeln ber mie in moblwollenben Gute. Beide Reiter fprangen leicht von ihren Pferben und fdritten Urm in Urm bem Schloffe gu; Marguerite fannte fie beite nicht, obgleich ihr fonft felten ein fremdes Geficht in ber Benbee begegnete. Des jungen Dannes blaffes Untlit, fein fprubendes Unge hatten Gindrud auf Marquerite gemacht und fie mufterte in Gevanten

ben gangen Abel ber Benbee burd, vergebens, fie fand feinen Ramen fur bie beiben Reiter. Un= muthig entfernte fie fich vom Tenfter, obgleich fo eben ibr alter Freund, Bring Salmont, anfam. Bielleicht batte Fraulein von Maulevrier ihr Bimmer nicht fo bald verlaffen, fie batte fich vielleicht fpater zu ben Goelleuten unten im Caal verfügt, wenn fie nicht bie Rengierbe berunter getrieben hatte. Gie ging, ohne fich umgufleiben, benn in ber Bendee pflegte man wenig Umftanbe zu machen. Marguerite trat in ben mit ben Bilbern ihrer Bater geschmudten Gaal und fand etwa 10 Danner in eifriger Unterhaltung, ihr Auge fuchte, ohne ibren Willen vielleicht, Die Geftalt bes milben Reiters, fie bemertte ibn, er ftand nachläffig mit bem Ruden an einen Venfterpfeiler gelehnt, fprach nicht mit, fonbern mufterte mit fcharfen, bligenben Bliden bie Rebenben , mahrend feine Sand mit ber Reitveitsche fpielte. Jest bemertte Bring Talmont, ein alter feiner Sofmann, Die Gingetretene, er eilte ihr entgegen, fußte ihre Sand und fie vorführend, iprach er laut: " Erlauben Gie, fcone Freundin, baß ich Ihnen, biefe Berren, Ihre Gafte, vorftelle ?" Die Berren verbeugten fich por ber Dame, Die

bem alten Freunde zunickte und ben Gruß ber Herren erwiederte: "Sie werden mich sehr versbinden, mein Prinz!" fagte Marguerite, "wenn Sie mich mit diesen Gerren befannt machen, die ich außer meinem Großvater und Gerrn d'Elbee noch nicht die Ehre hatte zu sehen!"

"Ich bin entzuckt, mein Fraulein," rief b'Elbee "daß Sie fich meiner zu erinnern bie Gute haben!"

"Der herr Oberst, Marquis von Lescure!" sprach jetzt ber Pring, auf einen schönen Mann beutend, in bem Marguerite sogleich ben Begleiter bes wilben Reiters erfannte.

"Sier, herr von Bonchamps!" fuhr ber Bring fort, "bier herr von Gliffon!"

Marguerite wechselte einige Worte mit Jebem und erwartete mit einer Beklommenheit, die sie sich nicht erklären konnte, die Borstellung des Jünglings mit dem schönen Auge. Aber gerade den schien Brinz Talmont vergessen zu haben und er merkte erst seinen Fehler, als sich der junge Mann mit einer raschen Bewegung aufrichtete und einen Schritt vortretend sich mit den Worten vor der Dame neigte:

"Mein Better Talmont hat mich vergeffen, aber ber Graf Larochejacquelein will nicht burch bie Bergeflichkeit seines Berwandten leiden, er nimmt sich die Freiheit, sich Ihnen selbst vorzustellen!"

"Das Bedauern mare an mir gewesen, Gerr Graf: " fagte Marguerite mit einem tiefen Erröthen, bas ihre ernften Buge mabdenhafter und barum ichoner machte.

Pring Talmont entschuldigte sich und das Gesprüch ber Gerren nahm seinen Fortgang, während Marguerite einige Worte mit dem Grasen Larochejacquelein wechselte, ber auch jest keinen Antheil an den Verhandlungen der übrigen Goelleute nahm.

"Sie nehmen feinen Untheil am Berathen, Berr Graf?" fragte Fraulein von Maulevrier.

"Um besto größern zu haben an ben Thaten, mein Fräulein," lautete die Antwort des jungen Mannes. Auf Marguerite machte das entschiedene Wesen des Grafen einen um so tiefern Eindruck, je mehr sie die Eigenschaften, die ein solches Wesen zur Volge haben, an sich selbst und an andern, besonders aber an Mannern schätzte. Larochejacquelein kam von Paris, er konnte viel mittheilen und fand an

Margnerite eine eifrige Zuhörerin, die ihn durch immer erneute Fragen zu einer genauen Darstellung des republicanischen Lebens in Paris nöthigte. Bald hatten die beiden jungen Leute ein Feld gefunden, auf dem sie sich begegneten und völlig verstanden, es war die fein Opfer scheuende Liebe zum Königthume. Es waren zwei Gerzen durch und durch erfüllt vom reinsten Noyalismus und als die Herren mit ihrer Berathung zu Ende waren, trennte sich Marguerite mit einem unnennbaren Gesühl liebender Achtung von dem jungen Mann, der den Marquis von Lescure fragte: "Nun, Better, was habt Ihr ausgemacht? schlagen wir los? und wann?"

"Wir waffnen uns, erwarten aber Charette morgen, bann reinigen wir erft bas Innere ber Benbec."

"Gut!" ftimmte Larochejacquelein ein und bot dem Fraulein von Maulevrier den Arm, um fie zur Tafel zu führen, den diese mit einem Gefühle inniger Genugthuung annahm, obgleich fie sonft den Verstoß gegen die Sitte nicht gebilligt haben wurde, benn die Ehre, fie zur Tafel zu führen, gebührte eigentlich dem Prinzen Talmont,

als bem ättesten Saste ihres Großvaters. Welcher Art Margueritens Gebanken waren, als sie sich am Abend dieses Tages auf ihrem Thurmzimmer allein sah, ist nicht schwer zu errathen. Es waren die Gedanken einer jungfräulichen Seele, auf die das Wesen eines Mannes den ersten Eindruck gemacht hatte. Es war der suße Streit des Liebe ahnenden Herzens mit der spröden Jungfräulichkeit, die, ihre Niederlage ahnend, diese doch nicht gestehen wollte. Die stolze, seste, sichre Marguerite barg an diesem Abend ihr Haupt in die Kissen des Bettes, als schäme sie sich der süßen Regung, die sie zu dem jungen Grasen Larochejacquelein hinzog.

Auch Karochejacquelein schlief nicht, sein rast= Loser Geist ließ ihn in bieser ganzen Zeit wenig ber Rube genießen, ein glühenber Thatendurst, ein unwiderstehlicher Drang, das Blut bes Königs zu rächen, loderte in dem Herzen bes jungen Evel= manns, seitdem er in Paris am Schaffot bes sechs= zehnten Ludwig gestanden und drängte sich ja ein milderes, freundlicheres Bild in seine von Schlacht= seenen erfüllte Seele, so war es das seiner schönen Verlobten, der edeln Aimée von Chevriers, die er in Baris unter ben Republicanern gurudgelaffen. Marguerite, fo gut fich ber junge Graf mit ibr unterhalten batte, fo febr er fich ibres Donalismus freute, Die arme Marquerite beschäftigte ibn in biefer Dacht nicht eine Minute lang. Gegen Dorgen iprang Larochejacquelein auf von feinem Lager, fleibete fich baftig an und öffnete bas Tenfter; mobithuend fubite Die Morgenluft feine beige Stirn und er beugte fich weit binaus, um fie befto beffer zu genießen. Unter feinem Wenfter war ber Schlofigraben und an beffen jenseitigem Ufer lief ber Tabrweg bin, ber nach bem Stabt= chen Beaupre führte. Diefer Weg frummte fich um bas gange Schloß, che man auf ihm an bie Brude und an bas Echlogthor gelangte. Gin Ge= räufch ließ fich in ber Terne vernehmen. Graf laufchte und bie icharfe Morgenluft trieb Tone an fein Dhr, in welchen er Pferbegetrappel gu erfennen glaubte. "Collte bas ichon Cha= rette fein?" fragte er fich. Gein geubtes Dhr ließ fich nicht taufchen, es war eine bebeutenbe Angabl von Reitern, Die in militairifder Ordnung ritten. "Es find bie Dragoner, bie in Beaupre liegen!" entschied fich jest ber Graf, "wahrscheinlich ist ihnen unsere Zusammenkunst verrathen und sie gebenken uns allesammt zu fangen, wie ben armen Lavonairie, und so ben Aufstand wieder im Reime zu vernichten, sie sollen sich verrechnet haben!" Masch bewassnete er sich jetzt und eilte seine Freunde zu wecken. Es war Zeit, denn als Graf Mau-levrier an das Fenster trat, erkannte er sogleich die blauen Unisormen der republicanischen Dragoner. "Ich werde die Sturmglocke ziehen lassen und in einer halben Stunde sind tausend und mehr Be-wassnete hier!" sagte der alte Graf ruhig. Zetzt erschien auch Marguerite, sie verrieth nicht einmal eine Bewegung, viel weniger aber Angst.

"Ginen Augenblick, ich bitte, Graf Maules vrier," rief Larochejacquelein plöglich, "kann man bas Schloß auf einem andern Wege verlaffen, als burch bas Schloßthor?"

"Ja," entgegnete ber Graf.

"Sie wollen boch nicht fliehen, Better!" verwunderte fich ber Bring Talmont. Larochejacquelein warf ihm einen flammenden Blick zu und fagte eifrig:

"So lassen Sie die Sturmglocke nicht ziehen, Graf Maulevrier, ber Aufstand soll wegen ben Royalisten u. Republicaner. II. Dragonern da nicht um eine Stunde zu früh losbrechen. Schicken Sie einige sichere Leute in die nächsten Dörfer, bestellen Sie Ihre Unterthanen in der Stille ans Schlosthor, wir halten indeß die Blauen hier auf, nehmen sie nachher gefangen, oder hauen sie nieder. Iedenfalls erbeuten wir die Pferde!"

"Ich gehe nach Porneau, Gafton nach Lastorne, Bertin nach Doulves!" erwiederte Marguerite entschieden auf Larochejacqueleins Nede und entfernte sich rasch, ohne eine Erlaubniß abzuwarten.

"Deffnet, im Namen ber Republik!" fcholl es jest unten am Thor.

Gin schreckenbleicher Diener fam und fragte ben Grafen, ob er öffnen solle. Der Graf ant= wortete nicht. Die Stimmen am Thor wurden immer heftiger. Der Graf sah ruhig burchs Venster, endlich brehte er fich um und sagte:

"Jest geh, Du leichenblaffe Memme, laß öffnen! Meine Enkelin ift fort!" feste er zu ben Ebelleuten gewendet hinzu und bat fie, ihm in ein Bimmer zu folgen, beffen Fenfter auf ben Gof gingen. Eben öffnete ber alte Pförtner langfam

genug die großen Thorflugel. Gin junger Dragonerofficier fprengte rafch in den Sof.

"Run, mas ift bas, Schurke?" schrie er ben Pförtner an, "daß Du die Solvaten ber Republik so lange warten läßt?"

Der alte Mann antwortete nicht und bie Dragoner ritten in geschlossenen Bugen in ben Sof; es mochten etwa achtzig Mann sein, alte Solbaten mit narbigen, bunkeln Gesichtern, gestochftenen haaren und ausgezeichneter Haltung.

"Dummheit," sagte d'Elbée oben am Fenfter, achtzig Dragoner unter biesen Umftanben in ein insurgirtes Land zu betachiren, ber herr Burger Marcé kennt die Bendec schlecht!"

"Bo ist der Bürger Maulewrier, der Besitzer dieses Hauses?" rief der junge Officier den Bedienten zu, indem er vom Pferde stieg.

antworteten nichts, denn sie konnten nicht begreissen, daß ihr Graf Bürger genannt werde, und sonnt sollte das alte große, große Schloß Chemiller ein Sons seine? Das ging über die Begrisse der alte Graftenten ber alte Graffelbst auf dem Hose und als er auf den

zuschritt, sammelte sich instinktmäßig seine ganze Livrée hinter ihm.

"Was wollen Sie auf meinem Schloß, Offi= cier?" fragte jest ber Graf ben Dragoner gleich= muthig.

"Sie find Burger Maulevrier?" lautete bie tropige Gegenfrage best jungen Mannes.

"Ich bin Graf Charlot Maulevrier, ehemals Capitain bei Er. Majestät bes Königs grauen Mousquetairs und erwarte, daß Sie einem alten Officier und einem alten Ebelmann auf seinem Schloß nicht ungebührlich begegnen!" versetzte ber Graf scharf. Zornroth sah ihn ber junge Repub-licaner an, bann rief er hastig:

"Also ber Bürger ist eingestandnermaßen ein Royalist und Chemaliger? nun es thut mir leib, baß ich Sie bei meinem Abmarsch mitnehmen muß von hier, für jett habe ich ben Austrag, Ihr Saus zu durchsuchen, weil Sie uns verbächtig sind, Berschwörer gegen die Nepublik brin versteckt zu halten!"

"Wenn Ihnen Ihre Republik befiehlt, unge= zogen gegen Männer zu fein, die schon fur Frank= reich geblutet hatten, ale Sie, nein, ale Ihr Vater noch in Windeln lag, fo fein Sic es. Wenn Sie unter Saus diefes mein Schloß Chemiller verstehen, fo burchsuchen Sie es, Sie werden nur gute Franzosen den finden!"

Der Officier wurde blaß vor Aerger und befahl zwanzig Dragonern, ihm zu folgen und bas Schloß zu burchsuchen.

"Sie werden mich führen!" fagte er mit gorngitternber Stimme gum alten Ebelmann.

"Ich fühle mich nicht verbunden, einem Men= fchen, ber feine Sitten hat, den ich nicht kenne, die honneurs meines hauses zu machen!" lautete bie trockene Antwort des Grafen.

"Keine Sitte?" schrie ber junge Officier nun ganz außer sich, benn selbst in bamaliger Zeit fühlte sich der Franzose durch nichts mehr verletzt, als wenn man ihm die Sitte absprach, "mich nicht tennen?" Er vergaß jest in seinem Zorn seinen Mepublicanismus, "mein Name ist so alt, wie der Ihrige, ich bin der Baron Lasseu!"

"So schämen Sie fich, Baron Laffen, erröthen Sie vor dem Andenken Ihrer Bater, Die wackere Grelleute waren; ich fann mir wohl beuten, bag selbst ein Erelmann aus Neberzengung Nebublicaner

werben fann, daß sich aber ein Ebelmann fo erbarmlich benehmen fann gegen einen alten Mann, daß habe ich nicht fur möglich gehalten!"

Der Graf begab sich jett in bas obere Stockwerk zu seinen Gästen, mährend ber Officier, beschämt und zornig, in gewaltiger Aufregung bas
Erogeschoß bes Schlosses durchsuchte. Er ließ
mehrere Thüren erbrechen, mehrere Gänge besetzen
und kam endlich die Treppe hinauf. Rasch öffnete
er die Thür des Zimmers, in dem Graf Maulevrier
mit seinen Gästen beim Frühstück saß. Unwilltührlich verbeugte er sich beim Eintritt und sagte:
"Guten Morgen!" Man erwiederte seinen Gruß
höslich, aber furz, und da er einen Augenblick
ungewiß war, was er thun sollte und zögerte, so
befahl Graf Maulevrier einem Diener:

"Claude, lege ein Couvert hierher fur ben Geren Baron Laffeu!"

"Der junge, republicanische Officier gerieth in entsessliche Berwirrung, bas Wesen bes alten Grafen imponirte ihm, bie ruhige Saltung ber Gesellschaft versetzte ihn in eine seltsame Lage. Er war gefommen, biese Männer gefangen zu nehmen und faum wissend, was er that, nahm er ben Stuhl an und fette fich nieber. Man legte ihm vor, er ag und trant, um nur feiner Berwirrung herr zu werden. Larochejacquelein schenfte ihm ein Glas ein und fagte:

, Sie muffen eilen, Baron, um uns nachzu= kommen, wir find Ihnen voraus!"

Der Republicaner bankte und verstand ben Doppelfinn nicht, ber in biefen Worten lag.

"Frankreich, es lebe Frankreich!" rief jest b'Elbee. Sie ftiegen an.

"Auf Frankreichs Wohlergehn tonnen Sie boch anstoßen, herr Baron?" fragte Marquis Lescure ben Republicaner, indem er ihm sein Glas hinhielt. Der Officier stieß an. Jest trat ein Dragoner ins Zimmer und rapportirte, an der Schwelle stehen bleibend:

"Der ganze Reller voll Waffen und Munition, mein Officier, fonft nichts Berbachtiges!"

Graf Maulevrier fixirte ben jungen Mann, ber ben Rapport anhörte und, als hätte er nichts verstanden, in sein Glas blickte. Der Dragoner blieb regungslos stehen und musterte staunend die Männer, die mit seinem Officiere an einem Tische saßen und zum Theil königliche Uniformen trugen.

In biesem Augenblick trat Marguerite ein und beantwortete einen fragenden Blick ihres Großvaters mit leichtem Kopfnicken; Larochejacquelein rückte ihr einen Stuhl neben den seinigen. "Fräulein von Maulevrier," sagte er leicht, "ich stelle Ihnen hier den Baron Lasseu vor, Officier in Diensten der Republik. Herr Baron, Ihre Nachbarin ist Fräulein von Maulevrier, Enkelin des Herrn Grasen!" Marguerite warf einen verächttichen Blick auf den Officier, der ihr, so schön und jung er war, dech häßlich vorkam in dem
verhaßten Blau der Republik. Der Officier war
ausgesprungen und hatte sich vor der Dame zierlich
verneigt, was diese nur obenhin erwiederte.

"Es thut mir leit, mein Fraulein, baß ich als ein ungebetener und unwillkommener Besuch hier erscheine!"

"Ihre Bermandten, herr Baron, antwortete Marguerite furz, waren uns auf unsern Schlöffern in Boitou einst liebe Nachbarn!"

Der Officier wollte etwas erwiedern, aber eben trat ein zweiter Dragoner ins Zimmer und rapportirte; "Gin ftarter Trupp Bewaffneter hat bas Schlofithor beset, mein Officier!"

Setzt sprang biefer auf, die offenbare Gefahr rif ihn aus der Verwirrung, die ihn bis jest beherrscht hatte:

"Aufsitzen," rief er, "zwanzig Mann hier herauf!" Die Dragoner entfernten sich rasch und ber Republicaner wendete sich ernst, aber höstlich, an die Evelleute, die ruhig am Tische sitzen blieben.

"Ce thut mir leib, meine Berrn!" -

Gin brohnender Schall unterbrach ihn, er wurde blag und er fragte haftig:

"Was ist bas?"

"Nichts, meine Leute machen nur die Hausthur zu, damit Ihre zwanzig Dragoner uns nicht beim Frühftuck ftören;" entgegnete der Graf Maulevrier gleichgültig." Haben Sie die Güte, herr Baron, "sette er nach einer fleinen Paufe, während welcher er den bestürzten Offizier scharf ansah, binzu: haben Sie die Güte und geben Sie Ihren Degen an ihren Nachbar, den herrn Obrist, Marquis von Lescure!" "Gind Sie toll, wollen Sie mich an ber Spige von achtzig Dragonern entwaffnen?"

"Nicht toller als Sie, Baron," lachte Parochejacquelein, "wollen Sie und gefangen neh= men an ber Spige von breitaufend Mann?"

Jest schmetterten unten die Trompeten, ber Republicaner eilte nach ber Thur. Mit eiserner Gewalt erfaßte der Marquis von Lescure den Arm bes jungen Officiers:

"Sie find mein Gefangener, Baron Laffeu, im Namen bes Ronigs von Frankreich verhafte ich Sie als Emporer und Rebellen!"

"Ich halte es fur beffer," fette Larochejacquelein hinzu, "Sie ergeben fich uns, benn wenn Sie Die Treppe hinunter gehen, so wird man Sie ganz einfach niederhauen!"

Schiffe fnallten im Hofe, Graf Maulevrier und Larochejacquelein verließen das Gemach, ver= nichtet gab der Officier der Republik seinen Degen ab und sehre sich, seinen Kopf in beide Hände fassend, auf einen Stuhl. Lescure, d'Elbée, Bonchamps und die andern Edelleute stellten sich an die Fenster. Die Dragoner ricfen nach ihrem Officier," er hat uns verrathen, schriecen einige;

man halt ihn fest oben!" entgegneten Andere. Bug auf Bug rudten bie Benbeer in ben Gof.

"Ergebt Euch und legt die Waffen nieber!" schallte jest Larochejacqueleins Stimme.

"Vive la republique!" antworteten die Dragoner und schlossen sich an einander, ein alter Sergeant übernahm das Commando.

"Gebt Naum für die Truppen ber Republif!" rief er ben Bendeern zu. Diese aber legten Die Buchsen an.

"En avant, marsch!" kommanbirte er jett, die Trompeten erklangen und unter ihren Klängen suchten die Dragoner ben Durchgang durch das Thor zu forciren.

"Feuer!" schallte nun Larochejacqueleins Stimme wieder; eine Salve frachte; ber arme Laf= feu aber im Zimmer fuhr empor von seinem Ses= sel und starrte wild um sich. Marguerite warf ihm einen mitleidigen Blid zu. Dreißig Pferbe rannten reiterlos umher und die Dragoner sahen sich zurückgeschlagen.

"Cameraden!" rief ber alte Sergeant, "wir fommen nicht mehr burch, wir fommen nicht mehr

burch, wir muffen fterben. Es lebe bie Re= publit!"

Man konnte oben jedes Wort beutlich versteben, jedes Wort schnitt wie ein Messer in die Seele des armen Lasseu; die Oragoner stiegen von ihren Pserden und begannen aus ihren Buchsen und Bistolen ein Feuer zu eröffnen, das mörderisch wirken mußte, da die Bendeer in dicht gedrängten Sausen standen.

"Es lebe ber Ronia, brauf!" fommanbirte Die Benocer warfen fich über Larocheigequelein. bie Republicaner, riffen fie nieder und im wilden Sandgemenge mußten bie wenigen Dragoner balb erliegen. Rach einer fleinen Biertelftunde mar von bem gangen Detachement nur ber Officier am Leben, ber in bem Bimmer faß und bitterlich weinte. Graf Mauleprier und Larochejacquelein erichienen jest wieber. "Ge ift gethan," fagte ber erftere, "wir haben breiunbfunfzig Pferbe!" Larodijacquelein iprach gar nicht, bemerfte auch bas lachelnbe Auge Marguerite's nicht, bas ibm einen ichonen Siegerlohn zuwinken zu wollen ichien. Gr wußte auch nicht, daß baffelbe icone Muge mabrent bes gangen Rampfes unten im Edlogbofe

auf ihm geruht und, balb ängstlich, balb stolz jede seiner Bewegungen bewacht hatte. Wie konnte er es auch bemerken, er ging jest blos mit dem Blane um, die Republicaner in Beaupré zu übersfallen und so der erste zu sein, der den Feldzug mit einer bedeutenden Kriegsthat eröffnete. Der alte Graf Maulevrier ging nun zu dem trostlosen Lasseu und sprach freundlich:

"Baron, Gie nehmen ihr Unglud febr fchwer, wir find feine Barbaren, fobald bas Innere ber Benbee gereinigt fein wirb, wollen wir Gie gern freilaffen, wenn Gie und Ihr Chrenwort geben, nicht mehr gegen ben König in biefem Lande bie Waffen tragen zu wollen, bis babin follen Gie als Gaft, nicht als Gefangener in meinem armen Saufe Chemiller behandelt merben!" Der Ebelmann, obgleich er ben Officier troften wollte, fonnte body ben Gpott nicht gang unterbruden, in= bem er fein Schloß ein Saus nannte, wie ber arme Laffen beute Morgen in feinem Uebermuth. Da indeg ber junge Mann nichts antwortete, fo befahl er einem Diener, ihn auf ein Bimmer gu begleiten. Mechanisch folgte ber Republicaner bem Boranidreitenben und fühlte fich ungemein erleich= tert, als er in ber Einsamkeit seinem Schmerz und seiner Verzweistung ungehindert Luft machen konnte. Jugend und Müdigkeit besiegten endlich den Schmerz und er verfiel in einen so festen Schlaf, daß selbst die Ankunft des Marquis von Charette ihn nicht erweckte, der gegen Abend mit großem Gesolge einzitt. Er konnte sich kaum auf seine Lage besinnen, als am andern Morgen ein Diener eintrat und ihm meldete, die junge Gräsin erwarte den herrn Baron beim Frühstück; er sprang auf. Der Diener legte ihm einen Anzug vor, der sichtlich einst bei den hofballen des guten Königs Ludwig vor etwa dreißig Jahren geglänzt hatte.

"Wo ift meine Uniform?" fragte Laffen.

"Es wurde nicht gut gethan fein, mein herr Baron, fich unfern Leuten im blauen Rock zu zeigen, die Farbe ift nicht fehr beliebt in ber Bendee, barum hat Ihnen ber herr Graf aus feinem eigenen Vorrath biefen Anzug gesendet."

Seufzend kleibete sich Laffen an und steckte boch mit etwas herbem Gefühl ben kleinen, vergol= beten Galanteriedegen anstatt bes großen, schweren Dragonersäbels an seine Seite, bann folgte er trübe bem Diener, ber ihn in ein Zimmer führte, beffen Fenster nicht in den Gof gingen, wo gestern seine Dragoner gefallen. Sie hatten die Aussicht nach Beaupré, und zwei Personen waren darin: Die Gräfin Marguerite und ein Geistlicher in voller kanonischer Aleidung. Marguerite ging dem Eintretenden einige Schritte entgegen und sagte bössich:

"Mein Großvater läßt fich entschuldigen, Berr Baron, er ift mit einigen Freunden nach Beaupre, Sie muffen fur heute mit mir zufrieden fein!"

"Ich habe feine Ansprüche auf so viel Freundslichkeit!" antwortete Laffen und versuchte die Hand
Margueritens zu füssen, die ihm indeß mit den
kalten Worten entzogen wurde: "Bemühen Sie
sich nicht, ich bin feine Republicanerin, sondern
eine getreue Unterthanin des Königs!" Laffen
wurde verlegen, wie das bei solcher Gelegenheit
ein Mann allemal werden wird, der nicht sehr viel
sich in der großen Welt gelebt hat. Indeß war
es nicht Margueritens Absicht gewesen, ihn in
Berwirrung zu sehen, sie wollte sich ganz einsach
von keinem Republicaner die Hand küssen,
barum sagte sie schnell und auf den Geistlichen
beutend: "Gerr Baron, das ist der Gerr Bicar

von Doulves, Gie werben fich mit ibm beffer unterhalten, ale mit mir, ift's gefällig, Blat gu nehmen?" Dan frubftudte, es wurden einige Worte ber nachteften Soflichfeit gewechselt, Darquerite bachte an Larocheigequelein, an ibren Große vater und an ben Angriff auf Beaupre; ber Geiftliche verwunderte fich, bag ein Republicaner beinabe wie ein Menich ausiabe, benn er batte fich bieje Leute wie milbe Teufel gepacht und fie bemnach auch feinen Beichtfindern fo geschilbert, er glaubte vielleicht fogar, bag bie Republicaner Menschenfleisch ägen und staunte über ben Appetit bes Officiers, ber wiederholte hartnäckige Ungriffe auf eine coloffale Wildpretvaftete magte. Laffen fühlte fich beenat, beanaftiat, aber eigentlich bachte er gar nichts und nur wenn fein Blid zuweilen bem ernften, fconen Muge Margueritens begegnete, burchriefelte ibn ein Schauer, ber bem abnlich mar, ben er empfunden hatte, wenn er als Rind in eine leere Rirche getreten mar. Inbeg mar er noch gu febr von feiner Lage gebrudt, um weitern Geban= fen Raum geben zu fonnen. Dan faß ziemlich lange beim Frubftud. Dumpfes Betofe flang berüber ans ber Ferne. Marguerite öffnete bas

Tenfter und hordite. Es war ein fortgefehtes gleichmäßiges bumpfes Rollen.

Jest ftand auch Laffen auf und fagte: Fernes Ranonenfener?"

"Sie habens getroffen, Gerr Baron!" ant= wortete Marguerite, "ber herr Graf von Larodye= jacquelein greift Beaupre an!"

"Aber mein Gott!" rief Laffen, General Ganvilliers hat zwanzig Geschütze, regulaire In= fanterie und Dragoner, und mit biesen Bauern —"

"Bergeffen Gie bie Evelleute nicht!" fagte Marguerite ftolz.

"Und die Heiligen des Himmels, die für unfre Sache streiten!" schaltete der Priester sals bungsvoll ein. Das Kanonenseuer wurde immer kauter und obgleich Chemiller von Beaupré einige französsische Meilen entsernt war, so vernahm man doch, da der Wind von dort kam, ganz deutlich zwischen sourch das Knattern des den Bendeern eigenthümlichen Gliederseuers. Lassen bewunderte den wechselnden Ausdruck auf Margueritens ernstem Gesicht, er sah, wie ihre blasse Wange sich bei der Vortdauer des Getöses höher röthete, wie ihr Auge Royalisten u. Republicaner II.

fenriger blitte, er fand das Mädchen wunderschön in seiner Aufregung. Reiner von den Dreien sprach ein Wort, Marguerite war mit ganzer Seele im Gesecht, Lasseu war im Anschauen des Mädchens versunken, der Geistliche las in seinem Brevier. So verging fast eine Stunde, plötlich drehte sich Marguerite um und rief mit blitendem Auge:

"Boren Gie, Baron, horen Gie ?"

"Der Kanonenbonner wird schwächer," sagte bieser, "ich wunsche Ihnen gewiß kein Unglück, Gräfin, aber General Gauvilliers wird ben Angriff abgeschlagen haben!"

"Baron, Sie täuschen sich mit Willen, ober Sie sind fein Solvat, wir haben gesiegt, bas Veuer wurde schweigen, wenn Graf Larochejacquelein zuruckgeschlagen mare, oder es wurde näher kommen, wenn er verfolgt wurde, aber bas Feuer schweigt nicht, Gauvilliers ist geschlagen, er zieht sich fechtend zuruck, wir verfolgen, wir stegen!"

Marguerite fagte biefes Alles mit einer folchen Bestimmtheit, baß felbst Laffen nicht mehr am Siege ber Royalisten zweiselte und sich fogar nicht

über bie Dieberlage ber Seinigen betrübte, weil ibm Marquerite in ihrer Siegesfreube gar gu fcon ericbien. Jest verließ bie junge Grafin bas 3im= mer und Laffen fab balb einen Diener bes Grafen Manlevrier mit verhängtem Bugel auf bem Bege nach Beaupre bavonfprengen. Marguerite fam nicht wieder, sondern ließ fich entschulbigen bis zum Diner. Der alte Briefter fagte bem Baron. fie fei bamit beschäftigt, burch Weiber und Dlabden für bie Streiter Charpie gupfen und bergleichen mehr machen zu laffen. Da fich auch ber Beiftliche entfernte, jo mar Laffen fich wieder felbft über= laffen und er fullte feine Beit bamit aus, an Margueriten zu benfen. In echt frangofifcher Manier fuchte er fich burch eine Liebschaft über feine Befangenschaft zu troften, burch Frau Benus bas an Ghren einzubringen, mas er burch Gott Dars perforen.

Der junge Mann war einer von ben Menschen, beren Fehler und Thorheiten man gewöhnlich
mit bem Ausdruck bemäntelt: "er hat ein gutes Gerz," bas will aber sagen, es ist ein leichtsinniger, burchaus charakterloser Mensch ohne allen Halt, der viel Unglück über sich und andere bringt, ohne

es gerabe zu beabsichtigen. Laffen war beim Mus= bruch ber Revolution in Baris; ohne Charafter, wie er war, imponirte ibm bie Neubeit, Die Reubeit an Ibeen machte ibn gum Republicaner, gerabe fo wie ibn ber Deit ber Neubeit ein Jahr frater in's Felblager führte, wo er gum Officier avancirte, ba er, um auch feine gute Seite gu ermahnen, viel perfonliche Bravour befag, wenn man ihn an ben rechten Blat ftellte. Talent und Befchick gum Officier befag er gar nicht, wie wir es bereits in feinem geftrigen Betragen zu bemerfen Belegenheit gehabt haben. Unvorsichtig war es, fich in Diefer Beife in einem insurgirten Canbe, benn barüber tonnte er nicht in Zweifel fein, zu benehmen. Die Burbe bes alten Grafen Maulevrier hatte ibn verwirrt, Die ariftocratifden Formen ber Wefellichaft, in bie er fich fo ploblich verfest fab, ihre unbeug= bare Gewalt über ibn ausgeübt, bie Unrebe "Berr Baron" ihn an bie alten Chren feines Saufes erinnert und ben in ihm fchlummernben Stolz auf feine erlauchte Berfunft in ihm erwedt. Es ift seltsam, aber es ift mahr, ber Menich, felbft ber vorurtheilfreiefte, ift ftolger auf bie Thaten feiner Borfahren, als auf Die feinigen. Gelbft ber Mann ber niedrigen Bolksklasse, nicht blos der Ablige, bat seinen Ahnenstolz. Wie mancher Bürger erzählt mit großer Genugthuung von seinen Bätern, die dasselbe Gewerbe ehrlich getrieben vor hundert Jahren. Bei dem Bauer, der von Natur viel aristocratische Elemente in sich hat, sindet man in der Regel einen Stolz, bewustt oder unbewußt, auf seine Borfahren, die auf demselben Gute sassen, gleich ihm.

Laffeu's Charafterlosigkeit fand einen neuen Reiz in dem Andenken an seine Ahnen, der republicanische Officier war, seitvem er gefangen, wieder
zum abelstolzen Baron geworden und er erinnerte
sich mit größter Freude plötzlich baran, daß seine Bäter bereits in den Kreuzzügen Bannerherrn
gewesen. Die allen Abeligen angeborne Borliebe
für gute Gesellschaft hatte ihn gestern zuerst verwirrt, heute Morgen aber wieder zum Aristocraten
gemacht, denselben Mann, der gestern noch als
Republicaner die Evelleute haßte und sie verfolgte.
Bom Aristocraten bis zum Royalisten ist ein geringer Schritt, denn instinstmäßig fühlt die Aristocratie, der Abel, daß sie nichts ist ohne den König,
sowie auch die Monarchie nie ablassen wird von

"Rein Abel, fein Monarch!" faat bem Moel. Montesquien febr richtig. Und wirklich, Laffen war icon auf bem besten Wege, Royalist zu werben, es batte eines Blicfes aus ben ernften Augen Dar=. gueritens bedurft, ber Officier ber Republif batte Die weiße Cocarbe aufgeftedt und hatte bas Schwert gegudt auf Diejenigen Danner, Die gestern noch feine Baffenbruder und politische Freunde maren. Bir baben gejagt, bag Laffen bereits von einer Liebichaft mit Margueriten traumte, von Liebe gu ibr fonnen wir nicht fagen, ba einer eigentlichen Leibenschaft biefe fogenannten "guten" Bergen gar nicht fähig find, obgleich leibenschaftliche Wallungen bei ihnen gerade am häufigsten vorzufommen Laffen freute fich jest feiner Befangen= fchaft und gebachte fie berrlich zu benuten, benn es fiel ibm gar nicht ein, bag ein Landfraulein, wie Marguerite, ihm einen ernfthaften Biberftanb entgegenseben tonnte, er fab fich im Beift fcon als Sieger; ba trat Marguerite ein und feine Berghaftiafeit verließ ibn etwas bei bem fuhlen, ftolgen Befen ber jungen Grafin. Er fah feine verbindlichften Fragen mit einer jo ablehnenben Soflichfeit beantwortet, bag er es fur beffer hielt

gu ichweigen. Marquerite, Die überhaupt in Der Beife bochfinniger, von Thattraft befeelter Weiber wenig iprach, fchaute ichweigend zum Genfter binaus, fie erwartete fichtlich in großer Aufregung Die Rudfebr bes Boten. Doch rubrte bie Aufregung, Die wir an Margueriten bemerten, feineswegs von einem Bweifel an bem Siege ber Ihrigen ber, nein, von bem Siege war fie fest überzeugt; aber tonnte er nicht mit ichweren Opfern erfauft fein? tonnte nicht ihr Grogvater, oder ber fuhne garochejacquelein, ober ein anderer jener Dlanner, auf benen jest bie hoffnung ber Rovaliften berubte. gefallen fein? Gine Staubwolfe mirbelte baber auf bem Bege von Beaupre, eine zweite größere folgte. Ein Reiter murbe fichtbar, er jagte in fliegender Gile beran, jest mar er ben Wenftern gegenüber, er erfannte Die Grafin, ichwentte ein weißes Tuch und rief: "Gieg! Gieg!" ohne ben Lauf feines Roffes nur einen Augenblick aufqubalten. "Es lebe ber Ronig!" antwortete Darauerite bingeriffen, wendete fich aber bann mit tübler Berbeugung an Laffen und fagte furg: Gie entschuldigen, baß ich meine Befühle laut werben ließ und fo bie Ihrigen verlette!"

"Die Mengerung Diefer Gefühle fann mich nie verlegen!" verfette Laffen, aber Marguerite antwortete ibm nicht, benn im Augenblick fam eine bedeutende Angabl von Reitern mit Binbes= eile angeritten, Marquerite erfannte ihren Groß= vater und winfte ihm mit ihrem Tuche gu. Der alte Graf bielt fein Rog an und rief mit lauter Stimme : "Ge lebe ber Konig! Es lebe Laroche= jacquelein!" Scine Begleiter ftimmten ein und boch erröthend und bebend por Freude antwortete Marquerite : "Ge lebe ber Ronig! es lebe Larochejacquelein!" Die Reiter jagten bavon. Ohne ben armen Laffen zu bemerten, eilte bie junge Gräfin binaus, binunter, um die Gieger am Thore empfangen. 3bre Wangen brannten, ibre Rnice gitterten und bie ftarte, fruftige Jungfrau mußte fich erft am Ereppengelander anhalten und Athem ichopfen, fo ergriffen war fie: Larochejacquelein! jubelte es in ihr. QBas giebt es auch Berrlicheres fur ein liebenbes Berg, als ben Namen bes Beiggeliebten, bes beimlich Beliebten, im Siegesjubel von Taufenben zu vernehmen. erfte, einzelne Reiter war eben angefommen, als Marguerite in ben Sof trat. Weiber und Kinber

umringten ihn, er verfündete ihnen ben Sieg. Allgemeiner Jubel herrschte. Jest fah ber Reiter bie junge Gräfin:

"Gnädige Gräfin," rief er, "ber Gerr Graf folgen mir auf bem Fuße. Die Blanen find geschlagen, Graf Larochejacquelein hat Beaupre mit
Eturm genommen, wir haben acht Stück Geschütz erobert, die Blauen sind in voller Flucht auf Saumür!" Jest ritt der alte Graf in den Gof, sein Gesicht glühte von dem schnellen Ritt, vor Siegesfreude funkelten die Augen des alten Soldaten. Er stieg, rasch wie ein Ingling, vom Pferde, der Sieg schien ihm seine Jugend wieder gegeben zu haben, feurig umarmte er seine Enkelin.

"Marguerite, Mädchen," rief er außer sich, "das war ein Tag, wie wohl ist mir geworden im Bulverdampf, meine Jungen haben sich trefflich geschlagen. D Du hättest sehn sollen, wie der Stofflet mit der Büchse aufräumte und als sich Larochejacquelein auf die Kanonen warf, hei, wie ihm da die weißen Blousen folgten, als wäre es zum Tanz und waren doch noch nicht im Gesecht gewesen! Ihr Leute," wendete er sich jest zu den Weibern, geht in die Kirche und dankt Gott, daß

er uns einen jo herrlichen Sieg gegeben, betet für ben König und ben fühnen Grafen Laroche= jacquelein, merft Euch ben Namen, daß ihn Gure Kinder und Enfel behalten und ben Tag von Beaupré dazu. Der alte Gott der Bendée lebt noch! Es lebe ber König!"

Jest ging er mit seiner Nichte hinein. "Kind," sagte er, "teine Berwundeten, keine Todten von Bedeutung, ber Larochejacquelein stürzte sich wie ein Löwe mit seinen Bauern zwischen des Feindes Kavallerie, warf diese auf die Fußsoldaten, d'Elbée griff sie in der Flauke an und als sie sich durch die Stadt zurückziehen wollten, brach Larochejacqueslein in das Thor und jagte sie durch die Straßen der Stadt zum andern Thore hinaus. Und der Stofflet mit meinen Jägern, nur sie haben ein tüchtig Stück blauröckiges Wild erlegt!"

Marguerite hatte ihrem Großvater nie so auf= merksam zugehört, erzählte er boch vom Siege ber Royalisten und von ihm. Behaglich ließ sich ber Alte in seinem Lehnstuhl nieder.

"Hab's immer gesagt, es ist ein Heldengeist in diesen Berger's, es ist ein todesluftiges Mitter= blut in diesen Larochejacqueleins, ein Wesen, das meine alte Seele gestärkt hat. 3ch bin jum Jungling geworden beim Anblick des Junglings Larochejacquelein. Denke Dir nur, eine Pistole in der Linken, die Reitpeitsche in der Rechten, so griff der Graf an, er war im dichtesten Sandgemenge; einen Republikaner schoß er nieder, den andern schlug er mit der umgekehrten Pistole ins Gesicht, daß er zu Boden stürzte und durch den wildesten Tumult hindurch vernahm ich sein klingendes: "En avant, en avant! Vive le roi!"

Noch lange fuhr ber Evelmann fort so seiner Freude Luft zu machen und Marguerite ersuhr, daß nach zweistündigem Gesecht die Republisaner einen wenig geordneten Ruckzug angetreten, daß sie sich auf Saumur zurückzögen und Larochejacquelein sie mit den tausend Bauern verfolge, die andern adeligen Häuptlinge waren nach allen Gegenden der Bendee geeilt, um ihre Freunde und Unterthanen zum Kampf aufzusordern. Prinz Talmont hatte einen Boten gesendet, um sagen zu lassen, daß seine Unterthanen unter dem von ihnen gewählten Führer Cathelineau versuchen wurden, die Republicaner von Saumur abzuschneiden. Der Prinz selbst sei mit Errichtung einer Kavallerieckcadron

beschäftigt. Diese lettere Nachricht erfreute ben alten Grafen besonders, ba man bis jest gar keine Cavallerie hatte. Wir muffen jest bas Schloß Chemiller verlaffen, um in einer andern Gegend ber Bendée Zeuge von Larochejacqueleins Thaten zu sein.

## III.

## Fanatismus gegen Fanatismus.

Greift nur bem Land so recht an's innre Leben, Berstort die Kirchen und legt Feuer an, Berhöhnt das Seil'ge und verlacht das Streben, Bu wandeln auf des Glaubens frommer Bahn. Bald werdet ihr vor solchem Land erbeben, Und werdet wunschen, daß ihr's nicht gethan; Der Fanatismus wird alsdann erwachen, Und wird zu Furien stille Manner machen.

## (George Befetiel. Cromwell.)

Es find mehrere Wochen vergangen, seitbem Larochejacquelein die Republikaner aus Beaupre vertrieben, der Aufstand der Bender ist vollstänzig organisset. Schon war General Marce bei Saint Bincent von Stofflet, General Quetineau bei Aubiers von Larochejacquelein und General Ligonnier bei Chollet von d'Elbee und Bonchamps geschlagen. Die Bender, überall Sieger, hielten

bie Seure, indem fie bie beiben Stabte Chatillon und Breffaire befetten, auch Behiere, nach ber Loire zu, mar bereits in ihren Sanben. Bauptlinge vereinigten fich jest, ernannten ein Confeil, um über bie Operationen zu entscheiben und mablten Cathelineau zum Generaliffimus. Diefer theilte bas Land in brei Militaircommanbo's. bas erfte, unter herrn von Bondamps, befette bas Ufer ber Loire, jo weit es in ben Sanben ber Bendeer war und hieß die Armee von Anjou; bas zweite bilbete bie große Armee unter b'Elbee und fant im Centrum an ber Gerre, bas britte hieß die Urmee des Darais, hielt die Infel Moirmontiers und bie Deeresfufte befest und ftanb unter bem Befehl bes Marquis von Charette. Bei ber großen Armee unter b'Elbee commanbirten bie abeligen Bauptlinge Bring Salmont, Graf Larochejacquelein, Graf Maulevrier, Marquis Lescure und ber berühmte Wilbmeifter Stofflet mit feiner Jagerabtheilung. Diefe Unordnung ge= ftattete ben Royaliften, ihre Leute in Regimenter gu theilen, von benen abwechselnb bie eine Balfte unter ben Baffen, bie andere aber gum Felbbau babeim war. Auf Diefe Beife mar ber Krieg fo organisitet, daß ihn das Land lange Zeit ohne fremde Hulfe auf eigne Rosten führen konnte. Mun begann der Generalissimus angriffsweise zu verfahren. Larochejacquelein nahm am 6. Juni Saumur mit stürmender Hand und Cathelineau ging mit vierzigtausend Mann über die Loire und marschirte auf le Mans. Larochejacquelein hatte Saumur besetzt und sollte diesen wichtigen liebersgang über die Loire um jeden Preis halten. Er hatte etwa 6000 Mann bei sich.

Es war am ersten Tage nach Cathelineau's Abmarsch von Saumur, Larochejacquelein hatte nach französsischer Sitte eine Gesellschaft seiner Officiere bei sich, die durch die Anwesenheit von mehreren Damen sehr belebt war. Neben der uns bereits bekannten Gräfin Marguerite de Maulevrier deren ernstes Auge von Zeit zu Zeit sinnend auf Larochejacquelein ruht, bemerken wir eine seine, blasse Frau, deren kleiner zarter Körper und deren weiche, runde Bewegungen einen seltsamen Contrast bilden gegen die große, starke Figur und das fast männliche Wesen der Gräfin Maulevrier. Das heitere Lachen dieser zungen Frau, wobei die halb-geöffneten Lippen zwei Reihen der köstlichsten Zähne

zeigen, ibre feine, mobifche Rleibung, bas Alles lagt nicht vermuthen , bag wir eine Dame vor uns baben, bie mehr Schlachtfelber gegeben als viele Manner. 3br beiteres Laden bat feinen andern Rlana gehabt im Gemehrfeuer und Die fleinen Sandchen mit bem Glacehandiduh haben oft muthig ju eigner Vertheidigung eine Biftole abgefeuert. Die junge Dame, Die fo frauenhaft gusammenfahrt, wenn eine Saffe niederfällt, fab Dlanner in ibr Blut fturgen, ohne nur mit ber Wimper gu guden. Es ift die berühmte Bictoire be Doneffan, Gic= mablin bes ebeln Marquis von Lescure, bie biefen bealeitet bat von Schlachtfeld zu Schlachtfeld, burch alle Schredniffe und Gefahren biefes blutigen Burgerfriegs. Und bennoch ift es nicht bie Liebe. es ift nicht bie Rraft einer gewaltigen Leibenfchaft, bie bas garte Wefen zu einem muthigen Dann macht in ben Stunden bes Rampfes. Die Marquife mar herr von Lescure als ein junges Rind ver= mählt worben, fie liebte ben reiferen Dann nicht. wenn fie auch beffen großen und berrlichen Gigen= ichaften ibre Bewunderung nicht verfagen fonnte. Es war ein frembes Berhaltniß gmifchen beiden Chegatten, bis ber Marquis Louis von Laroche=

jacquelein, ber Bruber unfere Grafen, mit ibr befannt wurde. Der junge Dann, bamale Leib= page ber Ronigin Marie Antoinette, gleich feinem Bruber, erglübte balo in gewaltiger Leibenfchaft für feine fcone Dlubme. Bald war er ber jungen Frau nicht mehr gleichgültig, fie bie Frau eines anbern, liebte ben fconen Bagen ebenfalls mit ber gangen Dacht einer erften Liebe. Es fam zwischen Beiden zu einer Erflärung, aber bennoch fand die chronique scandaleuse ibre Rechnung bei bem Berhältniß nicht, fo febr bie verberbten Sitten Franfreichs es auch begunftigten. Bictoire und ber junge Marquis maren beibe gu ebler Be= finnung, von zu beiliger und reiner Liebe erglübt, als daß fie ihren Liebesbund burch Chebruch hat= ten ichanben fonnen, benn als Bictoire fühlte, bag ibre beiberseitigen Wiberftantsfrafte gu ermatten begannen, gog fie fich auf ihre Guter gurud, und wurde nun, gleichfant um fich innerlich eine Benuathung zu geben, Die aufmerkfamfte und treuefte Gattin. Durch bie ftrengfte Erfullung ihrer Battenpflichten glaubte fie ben Marquis fur ihr Berg entschädigen zu muffen, bas fie gang und unge= theilt bem jungen Larochejacquelein geschenft. Das

Gefühl ibrer Pflicht war ce, bas fie an ibres Batten Geite auf bas Echlachtfeld führte, bas Befühl ihrer Uflicht ließ fie bem Tob furchtlos ins Muge bliden und muthia, wie mancher Dann nicht, im Rugelregen fteben. Gie erreichte; mas fte bezweckte, Lescure fühlte fich unendlich beglückt burd Bictoire, er glaubte fich geliebt, alle Muf= mertfamfeiten, Die ibr bas Bflichtgefühl eingab, ichrieb er ber Liebe ju und er, ber eble, fcone Mann, wenn auch um vieles alter ale feine Ge= mablin, fuchte fie burch eine an Anbetung grangenbe devalereste Singabe gu belohnen. Gein Wefen rubrte Bictoire oft aufe Tieffte, aber ibr Gere fonnte er nicht gewinnen. Bictoire betrog ibren Mann, in fie betrog ibn, aber auf eine jo eble und großgrtige Weise, baß fie badurch in ber Achtung eines Jeben, ber bas Berhaltniß fanite. nur gewinnent fonnte. Diefes Berbaltniß fannten nur zwei Menfchen, bas war Marquis Louis, ber fie, weitgetrennt von ihr, wie eine Beilige verehrte und fein Bruber, unfer Graf Laroche= jacquelein, ber foldes Thun zu bewundern gerabe ber rechte Mann war. Alle Hebrigen bielten fich überzeugt, bag vie Liebe zu bem Gatten Die Quelle

bes Belbenmuthes ber schönen Marquise sei und fanden bas naturlich bei Lescure's ritterlichem Wesfen, feiner männlichen Schönheit und seinen übrigen glänzenden Eigenschaften.

Roch einer britten weiblichen Erscheinung in Larocheigequeleins Gefellichaft muffen wir Ermabnung thun; es ift eine Dame von reiferen Sabren und wenig ansprechenbem Meußeren und bennoch wird ihr von Allen, Berren fomobl, wie Damen. eine außerorbentliche Aufmerksamfeit gewiomet, Die fich bis in's fleinfte Detail erftrectt. Die Dame felbit wird uns bald enthullen, mas man bagu für Urfache bat, benn als fich Larochejacquelein mit einigen Officieren gurud giebt, mabricbeinlich um von Dienstangelegenheiten zu sprechen, tritt ein Briefter, fenntlich an feiner Rleibung, gu bem Divan der Damen und bittet die Frau von Cliffon um Mittheilung ihres Unglude. Ge mar alfo ein Unglud, mas bie alternbe Dame gum Gegenftand ber Aufmerksamkeit biefes Rreifes machte. .. Sollten Gie noch nicht von bem, mas mich betroffen, unterrichtet fein?" fragte Frau von Cliffon mit ichwermuthigem Lächeln.

"Rur im Allgemeinen," verfette ber Briefter,

"und gerade Ihr Schickfal, eble Frau, ist recht dazu gemacht, das Gefühl einer heiligen Rache wach zu erhalten in dem Gerzen aller wahren Anhänger der Kirche und des Königs. Es braucht nur bekannt zu werden und der Name Republicaener wird für ewige Zeit gleichbedeutend sein mit Barbaren, Cannibalen."

Die beiden Damen und mehrere herren vereinigten jett ihre Bitten mit benen bes Priefters und ruhig begann Frau von Glisson mit ber Redfeligkeit bes reifern Frauenalters etwa Folgenbes zu erzählen:

"Alls mein Sohn, Baron Cliffon, in bie Bendée ging, um für ben König zu fechten, mar es mir unmöglich, ihm mit seiner Frau zu folgen, ba die Umstände der Lettern eine Reise nicht zu= ließen. Er verließ uns auf unserm Schloß Senzichemont und erst als meine Schwiegertochter entbunden war und ihre Kräfte so weit hergestellt, daß eine Reise ungefährlich war, reisten wir ab. Meine Schwiegertochter galt für die Frau des einzigen treuen Bedienten, der uns geblieben, der Erbe des uralten Namens Cliffon für dessen Sohn und ich für die Nutter der jungen Frau. So

famen wir unangefochten bis in bie Dabe biefer Ctabt und freuten une, bie Benbee erreicht gu Es bunfelte bereits, als unfer Wagen baben. ploblich von einer republicanischen Schaar ange= halten murbe', wir mußten aussteigen und meine Schwiegertochter, beren Jugend und Schönheit Gindruck auf die Ginne ber Barbaren machte, fah fich ben emporenbften Bumuthungen von Geiten ber Republicaner ausgesett. Der treue Jacques benahm fich mit größter Klugheit und spielte ben Chemann vortrefflich, aber leiber erfannte ibn einer ber Republicaner und fchrie: "Das ift eine Bedientenfeele, ich fannte ibn ale Diener bes ftol= gen Ariftocraten, ber Gliffons, Republicaner, febt Dicfes Weib, bas ift nicht bie Frau eines Bedienten, bieje garten Sande gehoren einer Civevant!" Bett rif man mir meinen Entel weg und fand bie mit einer Freiherrnfrone gefticten Tucher. Bergebens fchrie ber treue Jacques, er habe bie Tucher geftoblen und fei ein guter Burger. Meine Tochter entriß zwar einem ber Republicaner bas Rind und bructe es fefter an ihre Bruft, als aber einer ber Freden ihr bas Salstuch abband, fprang ber treue Jacques auf und ichog ben Frevler nieder, indeß nun war auch unfer Schickfal entschieden, ein großer, wilder Kerl, den ich Bourbotte nennen hörte —"

"Wie, Bourbotte?" fragte Larochejacquelein, ber fich bem Rreife ber horer angeschloffen.

"Ja, Bourbotte, mein Graf, dieser hieb den armen Jacques muthend zu Boden, ich klammerte mich entsetz an meine Tochter. Die Barbaren aber schrieen: "Die Aristocratin soll unser werden, wir wollen sie republicanisseren!" Wir hielten uns seift umschlungen und hatten das Kind zwischen uns, alle Anstrengungen der Nebellen scheiterten an der Krast unserer Berzweislung. Da rief derselbe Bourbotte: "Last mich, Republicaner, ich will die verdammten Cidevants bald auseinander bringen," er hieb mir die rechte Hand ab, ich taumelte mit einem lauten Schrei zurück und weiß nichts weiter, als daß sich meine Schwiegertochter über mich wars. —"

Alle Anwesenden waren empört über das Vernommene, Thränen standen in den Augen der Damen und in Larochejacqueleins Gesicht arbeitete es mächtig. Nach einer fleinen Pause fuhr Frau von Clisson fort:

"3ch muß in einer Dhumacht gelegen baben. benn als ich erwachte, wehte frifde Morgenluft und ich hörte ein fcharfes Gewehrfeuer; wie ich ipater erfuhr, griffen Sie, mein Graf, an biefem Morgen Saumur an. Gin alter Dann fniete neben mir und verband meine Sand, ober vielmehr ben Stummel bes Armes, benn die Sand mar gang abgehauen. Mubiam fragte ich: "Wo ift meine Tochter?" Der Greis fcuttelte ben Ropf und wies gen Simmel. Rach einer Weile erfdie= nen zwei Manner in ber Bloufe ber Benbeer und man legte mich auf eine Tragbahre. Es war faft bell, ich erfannte ben Leidman bes treuen Jacques an ber tiefen, flaffenden Ropfmunde, einige Schritte bavon lag eine mitten von einander gehauene Rinderleiche, es war mein Entel, und einen graß= lichen, verftummelten Leichnam, von bem ich Fegen von weiblichen Rleidern zu erfennen glaubte, bielt ich fur ben meiner Tochter. --"

Laute Sone ber Emporung gaben fich im Rreife fund. Die Dame fuhr fort:

"Doch kann ich bas Lettere nicht mit Gewißheit sagen, so sehr ich es wünschte, ich will meine arme Tochter lieber tobt wiffen, als vielleicht lebend und geschändet in ben Sanden ber Repub= licaner."

"Burben Sie, Mabame," fragte Laroches jacquelein nach einer Paufe, Die auf Die letten Borte ber Frau von Cliffon gefolgt war, "wurden Sie jenen Glenden, den Sie Bourbotte nennen borten, wurden Sie den wohl wiedererkennen?"

"Gewiß," verfette biefe rafd, "fein teuflisches Geficht, feine Stimme, unter Taufenden wurde ich ihn erkennen!"

Larochejacquelein winkte jest einem Officier, ber fich entfernte, bann fagte er zu Frau von Cliffon:

"Ich werde Ihnen jest einen Bösewicht vorsstellen, der sich Capitain Bourbotte nennt, meine Leute nahmen ihn gefangen, sals er mit seiner Compagnie eine Kirche plünderte, deren Priester er am Altar aufgehängt hatte, nachdem er ihn vorher gezwungen, die heiligen Mysterien des Abendmahls zu entweihen. Gine cesatante Rache soll ihm werden. Wollte Gott, daß ich Ihnen Ihre gemordeten Lieben wiedergeben könnte."

Jeht führte man einen ichwer gefeffelten, fin= ftern Mann in ber Uniform ber Republit berein.

Gin Blick ber alten Dame genügte, sie sagte fest: "Das ist ber Bourbotte, ber mir meine Hand abschlug!" und babei streckte sie ihren verstümmelten Arm brohend gegen ben Republicaner aus, ber sie trotig anblickte. Larochejacquelein trat jett einen Schritt vor und sagte kurz:

"Ihr werbet mir jest einige Fragen beant= worten, Bourbotte, bem Tod entgeht Ihr einmal nicht, also erleichtert Eure Seele badurch, daß Ihr aufrichtig antwortet. Sabt Ihr in ber Nacht, bevor ich Saumur nahm, einen Wagen angefallen?"

"3a!"

"Gabt Ihr bort einen Mann niebergehauen?"
"Ja!"

"Dieset Dame bie Sand abgehauen?"
"Michtig!"

"Ich will Euch nicht fragen, warum Ihr so Entsehliches verübt, benn mahrscheinlich habt Ihr auch bas unschuldige Kind gemordet, ich will Euch nicht fragen, benn Ihr würdet mir antworten, weil ich Republicaner bin und barin Eure Entschuldigung finden, aber sagt jett, was ist mit der jungen Dame geschehen, deren Ihr Euch bes mächtigen wolltet, habt Ihr sie auch gemordet?"

Der Republicaner fah die Unwesenden ruhig an, benn als er das gespannte Interesse benerkte, bas alle an bem Schicksal ber Dame zu nehmen schienen, antwortete er:

"Was bietet Ihr mir für eine Nachricht von bem Fragenzimmer?"

"Nichts," entgegnete Larochejacquelein ftolz, ich handle nicht mit Leuten wie Ibr!"

"Co antworte ich auch nicht!" fagte Bourbotte tropig.

"Und ich laffe Dich morgen bei ben Beinen aufhängen, Schurke!" gurnte ber Graf.

"Ich bin Officier in Diensten der Republik und verlange den Too durch die Augel!"

"Räuber bift Du, Dieb und Mörder, ich halte selbst die gottverdammte Republik nicht fähig, daß fie einen Schuft, wie Dich, zum Officier machen könnte!"

"Laft mich frei und ich fage Euch mo bas Frauenzimmer ift!"

"Führt ben Schurten ab, haut ihm die rechte Band ab und laßt ihn unverbungen bis morgen!"

Bourbotte wurde abgeführt und jo hatte der Daß gegen Die Nepublif bereits die Bergen ber

Royaliften verhartet, bag feine Stimme laut wurde gegen ben graufamen Musfpruch Larochejacqueleins, ber felbst vielleicht ber Gingige mar, ber bie Graus famfeit feines Befehls fühlte. "Es ift gräßlich," jagte er zu einem jungen Officier, "bag wir folde Repressalien brauchen muffen, aber ber Fanatismus Diefer Bepublicaner ift anftectend. Western babeit Die Bauern von Lafriche vierzig Republicaner ift einen Schafftall gesperrt und fie barin lebenbif verbrannt. Das ift emporend, nicht mabr? und bennoch fann ich nichts bagegen thun, benn biefe Solvaten hatten einige Tage guvor entfetlich in Lafrifche gewirthschaftet. Gie hatten Die Rirche verunreinigt, Frauen und Jungfrauen gefchanbet, um, wie fie bohnend gefagt hatten, ihnen republi= canifde Grundfage einzuimpfen, ben Greifen bie obere Ropfhaut abgezogen, bamit fie eine rothe Jacobinermute hatten und bergleichen mehr. 3118 noch ein Bunber, wenn ber emporte Born aller Menichlichfeit vergißt? Fanatismus erzeugt Fa= natismus und einer muß burch ben andern befampft merhen-"

Um andern Morgen schmetterten bie Troms peten in Saumur und die Trommeln wirbelten,

Larochejacquelein gog mit ber Balfie ber Befagung aus, um ben Bleden Bourgueil, ungefahr zwei Meilen (frangofifche) von Caumur gelegen, gu nehmen. General Berruper, ber Dbergeneral ber Republicaner in ber Benvee, hatte fich, von Cathelineau getäuscht, nach le Dans gezogen, aber enva taufend Mann unter Canclaur in bem von ibm befestigten Bourqueil gelaffen. Während nun Cathelineau Bejatungen in le Mans und Ungers ließ und fid plöglich auf Rantes warf, waren bie Republicaner gang unflar über Die Bewegungen ber Royaliften und Rantes wurde von Charette auf ber einen, von Cathelineau auf ber andern Seite angegriffen, ehe Berruyer etwas bavon erfuhr. Auf die erfte Rachricht davon eilte er natürlich in Gefchwindmarichen nach ber Loire, um Rantes, bas ben Strom beherrichte, zu retten. Bahrend biefer Beit aber mochte Graf Larochejacquelein nicht unthätig fein und befchloß, Die Republicaner aus Bourgueil zu vertreiben. Er marfditrte mit nicht gang zweitaufend Mann aus Saumur. Mn ber Spige feiner Rolonne ritten etwa funfzig -Reiter, bie fein Better, Marquis be Lescure führte, ben auch heute feine fchone Gemahlin begleitete. Der

Marich gefchah am bellen Tage und gegen Mittag befanden fich bie Royaliften im Angeficht von Lescure, von feiner Gemablin und Bouraueil. einigen Reitern gefolgt, fprengte voraus, um bas Terrain zu fondiren und ihre vereinten Bitten konnten Margnerite von Manlevrier nicht abhalten, fle zu begleiten. Canclaux, ein alter Officier, ber in Bourqueil commandirte, bielt ben fich nabernben Feind fur fehr unbedeutend und ichicte einige Ravallerie binaus, um ibn zu recognosciren. Die beiben Reiterabtbeilungen trafen fich balb und bie Royaliften mußten fich vor ben ftarfern Republi= canern gurudgieben, bie Capitain Dogier, unfer alter Befannter mit bem weißen Schnurrbart, Lescure jagte im geftrecten Galopy bavon, Capitain Rogier verfolgte ibn bigig, und ftau= nend fab Marguerite, baß fich bie garte Marquife, an beren Geite fie ritt, ploBlich umwendete und eine Biftole auf ben vorberften ber Berfolger abfeuerte. Das Pferb bes alten Capitains baumte fich bod auf und fturgte bann gufammen. Die Rugel ber Marquise war ihm burch ben Ropf ge-Die Republicaner hielten und halfen gangen. ihrem Capitain unter bem Pferbe vor, bas auf ihn

gefallen war, mahrend deffen hatten aber die Roya= liften bereits Larochejacqueleins Avantgarde erreicht.

Bourqueil mar hauptfachlich burch eine Schange gebedt, bie mit feche Ranonen befest mar und bie Strafe beftrich. Alle Canclaux nun bie Saupt= macht ber Royaliften bemerfte und ihre bedeutende Angahl erfannte, ließ er Generalmarich fchlagen, jog feine Truppen zusammen und ftellte fie binter ber Schange in einer Bertiefung auf, feine Reiter bagegen, etwa zweihundert, poftirte er auf feine Flügel und ließ fie fich zum Ginhauen fertig machen, wenn bie Royaliften, burch bas Rangnenfeuer in Unordnung gebracht, fich gurudziehen wurben. Larochejacquelein, burch Bewohner ber Begent bes Ortes völlig fundig, theilte feine Leute in brei Saufen, beren erfteren er in eine bunne Linie auf= lofen ließ, bie er voranschicfte. Lescure mit feinen Reitern bielt an einer Balbede, von wo er bas gange Terrain überfeben fonnte. Larodejacquelein. burchritt nun feine Schaaren und fagte ihnen mit furgen Worten, bag es nur barauf anfame, bie Schange zu nehmen, bann nahm er Abichieb von ben Damen und flieg nach feiner Beife vom Pferbe, um zu Buß perfonlichen Antheil am Gefecht gu

nehmen. Margueritens Blid erkante ihn unter ben bichten Saufen an dem rothen Tuch, bas er um feinen Kopf unter bem hut trug.

Jest ging ber erfte Saufen ber Benbeer in eine Linie aufgelöft vor. 2013 fle auf Schufiweite vor ber Schange angefommen waren, ichidte Canclaur, ber fein Randnenfeuer nicht auf Gingelne richten wollte; feine Ravallerie binaus. Sie geiff von beiben Seiten beftig an, fab fich aber übel empfangen, benn bie Bendeer formirten rechts und lints auf Commande ein Quatre und feuerten mit großem Erfolg auf Die Reiter, Die balb in Unordnung gurudiagten. Raum mar ber Un= griff abgeschlagen, fo löften fich bie Quarre's auch wieber auf und Larochejacquelein an ber Spite bes zweiten Treffens, fturgte fich auf Die Schange. Dus Ranonenfeuer trieb bie Angreifer ab und bie Benbeer wichen in großer Unordnung rudwärts, aber Canclaux fonnte ihre Unordnung nicht benuben, betin bas erfte Treffent folug auch ben zweiten Attgriff ber ichon entituthigten republicanischen Ravallerie fiegreich ab. Jest führte Graf Laroche= jacquelein feine Leute jum anberit Dale beran. Die Ranonenfugeln riffen furchtbare Luden in Die

bichten Rolonnen und ichon begannen bie Benbeer jum zweiten Dal zu weichen, ale ploplich ber junge Graf feinen Sut abnahm und ihn in Die "Wer holt mir feinbliche Schange ichleuberte. meinen But wieber?" rief er, und mit einem jubelnben: "Vive le roi!" brangen bie Benbeer vor, fprangen über bie Bruftwehr und ichlugen bie Ranoniere auf ben Studen tobt. DBie ein Rriegsaott ftanb Larochejacquelein boch auf ber Schange, einzeln gang frei, von beiben Parteien murbe er gesehen, Rugeln umflogen ihn, aber fie ichienen fich vor ihm zu fürchten. "En avant, en avant. mes braves!" flang feine helle Stimme laut burch bas Getofe bes Gefechts. Im wilben Laufe fturzte jest auch bas britte Treffen ber Donaliften beran. Ge fam gur rechten Beit, eine Minute fpater maren bie republicanischen Grenadiere, bie jest mit gefälltem Bajonett angriffen, mahr= fcheinlich wieder Meifter ber Schange geworben. Mun hielt fich auch Lescure nicht langer, er warf fich auf die republicanischen Reiter ber linken Flanke und sprengte fie auseinander, fo febr fich auch Capitain Rogier bemubte, fle gusammen gu halten. Canclaur ftedte Bourqueil in Brand und

gog fich mit zwei Bataillonen bereits burch bie brennenden Gaffen gurud, ale fich ber alte Capitain Rogier noch immer mit ben Royaliften fchlug. Ploblich fturzte bas Pferd bes tapfern Rriegers auf die Borberbeine und als er es wieber in bie Bohe reifen wollte, fchlug ibm ber Marquis von Lescure im Borübersprengen ben Gabel aus ber Fauft und eine Biftole murbe auf feine Bruft gefett, mabrent eine weibliche Stimme rief: "Er= gebt Guch, mein Berr, 3hr feid allein noch übrig!" Der alte Capitain faßte nach ber Piftole in ber Satteltafche. "Lagt die Sand ba meg, mein Berr, ober ich schiege!" rief ihm bieselbe weibliche Stimme Bu. Bett schaute ber Republicaner auf und blicfte in bas feine Gefichtden ber Frau von Lescure. Gine Beile ftarrte er bie eble Dame an, ale fahe er Gefpenfter, bann machte er fich ploglich los von ben Bugeln, fprang auf bie Marquife, bie ibn furchtlos erwartete, zu und fdrie: "Schießen Gie immerhin, mein liebes, gnabiges Fraulein, ober schießen Sie nicht, benn Ihnen ergiebt fich ber alte Rogier gern!" babei hatte er ben fleinen Sug ber Marquife, gefagt und benette ihn mit Ehranen, und bebeckte ibn mit Ruffen. Die Marquije ftedte Royaliften u. Republicaner. II.

ihre Bistole ruhig in die Satteltasche und sagte verwundert: "Aber Du alter Rozier, wie kommst Du hierher, Du alter Mensch, fusse meine Hand, und nicht meine Strümpfe!" babei reichte sie ihm ihr weiches Sandchen, bas der alte Republicaner mit Inbrunft an seine Lippen drückte. Jest kam Lescure mit Marguerite angeritten. Die Marquise rief ihm zu:

"Sieh, François, es ift ber alte Mozier, meines Baters Unterofficier, ber mich auf seinen Anicen reiten ließ als Kind und mir allerlei Geschichten erzählte. Jett wollte ich ihm eben mit einer Augel dafür danken!"

Die wunderliebliche Frau lachte, wie ein Rind, besonders als Marguerite bemerkte, es sei berselbe Capitain, dem sie heute schon das Pferd erschossen. Nicht ohne Stolz sagte Capitain Rozier. "Alfo auch das ist mein liebes, kleines Fraulein gewesen, hatte merken sollen, hab' sie doch selbst mit der Bistole schießen gelehrt, nun mögen die Royalisten immerhin den alten Rozier todtschießen, hat er doch sein liebes, kleines Fraulein wieder gesehn," dabei küste er immersort Vietoire's

fleine Sand, bieje entzog ihm biejelbe endlich und ihm am Schnurrbart zupfend rief fie froblich:

"Die bofen Royaliften follen Dich nicht erschießen, Baterchen, benn Du bift mein Gefangener, nicht mahr, Lescure, ber alten, treuen Seele geschieht nichts?"

"Du weißt, Victoire, baß bie königlichen Truppen mehr unter Deinen, als unsern Befehlen ftehn, also haft Du über bas Schickfal bes Ge-fangenen zu enticheiben!"

"Nun, wenn's fo ift, alter Schnurrbart, fo fomm mit, Du bift mein Gefangener und mußt mir gehorchen, Du hättest wohl nicht gebacht, bas bas fleine Fräulein Dich einmal gefangen nehmen wurde?"

"Aber ich bin ja Officier ber Republik, meint liebes Fraulein!"

"Was bift Du, Alter? Kriegsgefangener bift Du und zwar ber meinige und jett hilf mir vom Pferb!"

Der alte Solbat gehorchte und verbeugte fich tief vor dem ebenfalls abgestiegenen Lescure, als Bictoire sagte:

" Bas haft Du nur mit Deinem Fraulein?

weißt Du nicht, bag ich jest die fehr machtige Marquise von Lescure bin, die Gemahlin bieses ausgezeichneten Officiers hier!"

"Ich habe Sie ja nicht mehr gesehen, seit bem Tobe Ihres Geren Baters, meines guten Obersten, wenn ich später kam, um Sie zu sehen, ließen mich bie Bebienten niemals hinein!"

"Die Schelme, zurnte Bictoire kindisch, ging aber rasch bem Grafen Larochejacquelein entgegen, ber von mehreren Officieren gefolgt herantrat.

"Erlauben Sie, schone Muhme," rief er ber Marquise schon von weitem zu, "daß ich ber Belbin ber Benbee biese Trophäen zu Tupen lege!"

Man brachte ber Marquise einige Standarten und Fahnen. Rozier wischte sich verstohlen die Augen, auch die Standarte seines Regimentes war dabei. "I nun," murmelte er, "sie kommt wenigstens in gute Hände, wenn ste mein kleines Fräulein erhält. Lescure umarmte Larochejacquelein und wünschte ihm Glück zu dem heutigen Siege. Der junge Geld küßte die Hand der Marquise und die Margueritens, er fühlte, daß die junge Gräsin zittere und eine plögliche Ahnung sagte ihm, baß Liebe zu ihm das stolze Mädchen so bewege. Er

sagte verbindlich: "wie sollte ich nicht siegen, unter solchen schönen Augen!"

., Meine Augen danken fur das Compliment, mein Vetter!" lachte Victoire, "aber ich glaube nicht an die ihnen zugeschriebene Kraft!"

"Sie wiffen wohl, " flufterte ihr ber Graf zu, "baß Ihre Augen eine feltsame Macht über bie Gerzen aller Larochejacqueleins haben!"

"Saben Sie Erbarmen mit mir," fagte jett Bictoire leife flebend, "was macht mein armer Louis, lebt er noch?"

"Der Marquis, mein Bruber, fampft gegen bie Republicaner am Rhein und benkt Ihrer, aber wen haben wir hier?" fragte er bann laut auf Capitain Nozier beutenb.

"Capitain Rozier von Birons Dragonern!"
antwortete der Republicaner, sich soldatisch aufrichtend
und den schlanken Jüngling anstaunend, der der
berühmte Graf Larochejacquelein sein sollte, jener
Larochejacquelein, dessen Name schon ein Schrecken
in der Armee der Republik war.

"Lassen Sie ihn, Better," bat Bictoire, "ich habe ihn gefangen genommen, er ist ein alter Unterofficier meines Baters und hat mich reiten gelehrt, Biftolen schießen, Floret fechten und noch vieles andere."

"Nun, Capitain," lachte ber junge Graf heiter, "fein Sie uns willfommen, ber König wird Sie als Capitain bestätigen und Ihnen, wie ich glaube, bas Kreuz bes heiligen Ludwig geben, benn Sie haben ber foniglichen Armee außerordentliche Dienste gesleistet, ihr vortrefstich exercirte Recruten zugeführt!"

"Bie jo, mein General?" fragte ber alte Capitain verblufft.

"Begreifft Du bas nicht, Schnurrbart," spottete Bictoire, "Du haft mich ja einerereirt und ich bachte, Du hättest es an Dir selbst erfahren heute, baß ich die Hauptstuge ber königlichen Armee bin. Jest folge mir, Kriegsgefangener!"

Capitain Rozier schritt kopfschüttelnd hinter der Marquise her, die ihre Sand in den Arm ihres Gemahls gelegt hatte, mahrend Marguerite mit dem Stolz der Liebe am Arm des geseierten Larochejacquelein hinschritt. Die Arme ahnete nicht, daß die nächste Minute ihr einen bittern Schmerz bereiten werde. Der ritterliche Graf hatte sie durchsschaut und beutlich erkannt, daß Marguerite eine Leidenschaft für ihn gesaßt hatte; so sehr das nun

einen eiteln Geden gefreut haben wurde, so tiesen Schmerz verursachte diese Entdeckung dem ebeln Larochejacquelein. Er fand Marguerite hochstunig und liebenswerth, aber seine von Thatendurst und Aimée von Chevriers Bild erfüllte Seele hatte keinen Raum für die arme Marguerite. Der Graf glaubte die Liebe der jungen Dame erst im Entstehen und er meinte den kleinen Funken ersticken zu mussen, bevor er zur Flamme wurde. Er ahnte nicht, daß das arme Märchen an seiner Seite schon ganz Flamme sei für ihn. Freundlich sagte er jest zu ihr:

"Sehen Sic, theure Gräfin, fo in Stunden, wie diese, in Stunden der Siegesfreude, ba vermißt man biejenigen am schmerzlichsten, mit benen man die Freude am liebsten theilen möchte?"

Marguerite fah ihn fragend an.

"Bare benn nicht mein fconfter Lohn fur biefen Sieg," fuhr ber Graf fort, " ein Blid aus ben Augen meiner Limée, meiner bien aimée?"

Marguerite murbe blaß, aber fie gitterte nicht und mit fester Stimme fragte fie:

" Sie find verlobt?"

Larochejacquelein freute fich über bie Rube Margueriten's, er war getäuscht und antwortete:

"Ja, mit meiner Coufine Aimée von Che= vriere, Sie wurden bald ihre Freundin werben, wenn fie hier ware!"

"Gewiß, mein Graf," entgegnete bie arme Gräfin, "es muß eine edle Dame sein, bie Graf Larochejacqueleins Liebe verdient!"

Es war fein Saß, kein Neib in Margueritens großem Gerzen gegen Limée, ihre Liebe zu Larochesjacquelein war nicht getöbtet durch diese Eröffnung, nein, sie hatte dadurch nur eine andere Gestalt ansgenommen. War es vorher eine madchenhafte Leibenschaft, die den starken Geist und den sesten Willen Margueritens beherrschte, so war nun eine reine Flamme der Begeisterung, die das Wesen der jungen Gräsin verklärte, vergeistigte, hoch erhob.

Man war jest an ber Schanze, die heute ben Benbeern so viel Menschen gekostet und eigentlich burch Larochejacqueleins Wip erobert worben war.

"haben Sie Ihren hut wieder?" fragte Lescure seinen Better lachelnb.

"Nein, den habe ich boch nicht wieder be=

fontmen, aber bafur bie Schange!" antwortete biefer.

"Graf, Sie mußten himmlisch aussehn mit ber Schanze auf Ihren unordentlichen Locken!" scherzte die Marquise.

Alle lachten, ber Graf aber trat zu bem Capitain Rogier und fagte:

"Kamerad, thut mir den Gefallen und zieht ben verdammten blauen Kittel aus, es follte mir leid thun, wenn Euch deswegen Unannehmlichfeiten paffirten, aber Ihr wißt, daß diese Farbe meinen guten Bendeern einmal ärgerlich ist!"

Der Capitain wollte Einwendungen machen, als ihm aber die Marquise ihre fleine Sand auf den Mund preste und mit angenommenem Ernst rief:

"Keine Einwendungen, Alter, Du ziehst ben Rock aus und nimmft bafur biese weiße Blouse um; willst Du gehorchen, Kriegsgefangener?"

Da gab ber alte Rozier feinen Widerftand auf, warf feine Uniform fort und zog eine Benbeerbloufe au, es lagen genug herrenlose auf der Schanze. Die Royalisten ruhten. Larochejacquelein wollte erst in der Nacht nach Saumur gurudmarschiren und die Officiere hier erwarten, die er zu Canclaux's Berfolgung abgesendet hatte.

Gine rührende Wehmuth beichlich bas Berg bes alten Capitains, ber mit feinen Augen alle Bewegungen ber lieblichen jungen Frau verfolgte, bie ihn zum Gefangenen gemacht hatte. Endlich fiel fogar eine Thrane auf ben weißen Schnurrbart und leife murmelten feine Lippen : " gang wie ibre Mutter, gang fo fcon und beiter, gang fo milb und gutig!" Der alte, unter ben Baffen ergraute Colbat mußte an feine Jugend benfen; ale Heit= fnedit war er bem Grafen be Doneffan, bem Bater ber Marquife Lescure, nach Bearn gefolgt, batte bort beffen Sochzeit beigewohnt und eine tiefe Leibenschaft fur bie Gemablin feines Berrn gefaßt. Die, auch nicht mit einem Worte hatte er biefe Liebe verrathen, und fich felbst batte er fie erft nach langem Rampfe geftanben. 2118 Graf Doneffan Officier murbe, murbe er Bemeiner in bemfelben Regiment und avancirte, fo weit es unter bamaligen Umftanden einem Richtadeligen bei ber Garbe moglich war, nämlich bis zum Unterofficier. Bo Graf

Doneffan war, war auch ber Unterofficier Rogier, und ale die Grafin, ba fie mit Bictoire nieberfam, ftarb, batte er vielleicht eben fo viel um fie geweint, wie ber Graf. Dieje glübende Liebe einer ein= fachen Scele, gehoben und verebelt burch bie Refignation, trug Rogier auf bas Rind ber von ibm geliebten Frau über. Er mar, wie ichon ermabnt, ihr erfter Lehrmeifter in ben ritterlichen Runften, ber alternde Mann war ber liebste Spielfamerab bes fleinen Mabdens, bas ihn burch feine Hehn= lichkeit mit ber Mutter oft gu Thranen rubrte. Co blieb es, bis ber Oberft ftarb und Bictoire in bas Baus einer alten Sante fant. Berlangte fie bort nach ihrem alten Schnurrbart, fo fagte man ibr, er fei nicht mehr in Paris, und fam Rogier, fie zu besuchen, fo mußten ibn bie Bedienten abweifen, weil man feinen Umgang für bie junge Grafin nicht für paffenb bielt. Der alte Unterofficier fühlte tiefen Schmerz barüber und ließ fich in ein Linienregiment verfeten. Beim Musbruch ber Revolution erhielt er als Lieutenant bas Commanbo über eine Abtheilung Gensb'armes und avancirte zum Capitain. Erft gang vor Kurzem hatte ihm General Berruper, auf Rapport bes Dberften Ter-

naur, ben er am Tage von Saint Florens gerettet hatte, eine Compagnie Dragoner gegeben. Co fand ihn der heutige Tag. Rogier mar republikanischer Difficier geworden, ohne fich je um die Republif befummert zu haben, er gehorchte feinen Officieren und fand Eroft gegen feinen Schmerz in treuer Bflichterfüllung, er hatte eben fo tapfer unter ber weißen Sahne gefochten, wie er es unter ber blau weiß und rothen gethan. Man fagt, Leute biefes Schlags feien bie beften Golbaten. Wenn wir bas Alles wiffen, fo fonnen wir uns auch nicht wundern, bag ber alte Capitain die Dieberlage feines Generals, feine Gefangenschaft felbit, vergaß über ber Freude, fich in ber Dabe bes lieblichen Befens zu feben, welches bas einzige Band mar, was fein altes Berg noch an biefe Welt feffelte. Bebes Wort, bas er von Bictoire vernahm, eleftri= firte ben alten Dann, ihr frohliches Lachen ftimmte ihn zur Freude, "gang wie ihre Mutter," fagte er bann vergnügt, ,,und mas fie fur weiche Banbeben bat!" schmungelte er bagu und ftrich fich ben weißen Rnebelbart ftolz aufwärts, hatten ihn boch bie weißen Finger ber Marquife berührt. Sa folche Liebe macht alte Manner gu Darren, aber fie ift

nicht lächerlich folche Marrheit, fondern rührend, tief ergreifend.

Alls die Royalisten um Mitternacht bei Saumur ankamen, wurden sie mit Glodengeläut und
Chrensalven empfangen. Die ganze Stadt, obwohl
die Bevölferung nur zum Theil royalistisch war,
war erleuchtet, benn auch die Bürger, die der Republik heimlich anhingen, heuchelten auß Furcht
eine große Freude. Der Sieg Larochejacqueleins
war hier bereits gegen Abend mit allen Einzelnheiten bekannt geworden. Am Stadtthor empfing'
die Geistlichkeit und eine Deputation der städtischen
Behörden den jungen Sieger und der Maire, dem
Grasen einen Hut von alterthümlicher Form mit
Berlen umwunden barbietend, sprach:

"Herr Graf, Sie haben heute im Dienste bes Rönigs Ihren hut verloren, es ift billig, daß der Königs Ihnen einen andern bafür giebt. hier ift ein hut bes großen Königs Heinrich, die Stadt Saumur bittet sich die Ehre aus, Ihnen benselben zum Geschenk machen zu bürfen."

"berr Maire!" antwortete Larochejacquelein, "ich nehme bas Chrengeschenk an, bitte aber bie Stabt Saumur, es mir fo lange aufzuheben, bis ich eins meiner Schlöffer wieder erobert haben werbe, wo ich es selbst bewahren fann." Damit gab er ben hut zurud. "Meine herren," wandte er sich bann heiter zu ben Umstehenden, "ich bin jett ein armer Officier bes Königs, ber außer seinem Degen nichts sein nennen kann!"

"Sie vergessen, Herr Graf!" sprach ber Maire, "die Liebe und Verehrung aller treuen Unterthanen bes Königs!"

Der junge Gelb nickte freundlich und ritt bie erleuchteten Straffen hinauf, nach seiner Wohnung.

Am andern Morgen ließ er fünfhundert gefangene Republikaner vor Saumur erschießen, er
war nicht im Stande, sie zu retten, ihre Thaten
in der Bendee schrieen zu laut nach Rache und
ihr Tod wurde allgemein verlangt. Bourbotte
wurde, da er sich beharrlich weigerte, über Frau
von Clisson Nachricht zu geben, am selbigen Tage
gehenkt.

## IV.

## Die Wahnfinnige.

... Eie war fo schon, Und bennoch mußte ihren Geist umhullen, Des Wahnsinns Nacht. Man mochte ihn begehren, Den süßen Leib und fahrt zuruck entsest Bor diesen Blicken, die man in diesen schonen Augen nie geahnt, die nicht Natur, nein, die Der Wahnsinn schuf, der Narrheit und ben tiefsten Sinn In dieses Weibes Reben seltsam mischet.

Das Ziel ber aufsteigenden Bewegung in der Bendee, Mantes, war erreicht; nachdem die Bendeer diese Stadt vergeblich bestürmt und viele Todte, unter diesen ihren Generalissimus Cathelineau, davor gelassen hatten, mußten sie sich zuruckziehen. Es gab sich kund, daß die häuptlinge Recht gehabt hatten, die ben

Rrieg nicht über die Grengen ber Benbee binaus führen wollten, bie jenfeits ber Loire auf feinen Sieg hofften, benn taum hatten fich bie verschiebe= nen Corps über biefen Strom gurudgezogen und ihre alten Stellungen, vormarts von ber Loire, eingenommen, fo fcbienen fie neue Rrafte burch ibre Berührung bes beimischen Bobens gewonnen gu haben. Die nachrudenben Republifaner, jest von Biron befehligt, murben an allen Bunften ae= fclagen und die Bendeer ichienen bem Convent jest furchtbarer als je. Biron murbe abgerufen und an feiner Stelle Canclaux und Roffianol mit bem Commando beauftragt, allein auch biefe Be= nerale verharrten bei bem angenommenen Syftem bes fleinen Rriegs, in bem ihnen die Bendeer, burch ibre Natur und ihre genaue Landestenntniß . unterftutt, boch immer überlegen fein mußten. Sierzu fam noch, bag bie beiben Generale ber De= publif fich nicht verftandigen fonnten und getrennt agirten, also immer nur bie halbe Rraft batten, während fle überbent burch die Commiffaire bes Convents oft in ben besten Operationen gestort - murben. Go fam ber October beran und bie Re= publifaner hatten auch nicht einen Tug breit vendec=

schen Landes mit all bem Blut, das gestoffen war, erkauft. Larochejacquelein hatte fein Sauptquartier zu Argenton le Chateau, bem äußersten Bunkt ber royalistischen Stellung.

Un einem jener fonnigen Octobertage, an welchem Die icheidende Jahreszeit einen letten Liebes= blid auf bie Erde zu werfen icheint, wo fich an allen Orten bie Bergen, Die noch ben Ginwirfungen ber Ratur nicht gang verichloffen find, von einem aus Beiterfeit und Ernft gemischten Gefühl befchlichen finden, feben wir auf einem jener fure berasten, von ber Solgung entblößten Sugel ber Bendec eine Mannergeftalt liegen, Die mit vollem Bergen bie melancholische Schonbeit bes Berbftes und bes Landes zu gleicher Beit zu genießen icheint. Die Natur ber Benbee hat immer etwas Dunfles. Ernites, mas auf die Bewohner übergegangen ift, und im Berbit namentlich, wo die Blatter Der Balber fich farben und bie Sügel fahl werben, bat bas Land, in bem wir und befinben, einen entschieben melancholischen Charafter. Der Sugel, von bem bie ermabnte Dannergeftalt, in eine ber weißlich grauen Blousen ber Bendee gehüllt, in ben Berbsttag binausschaut, liegt etwa zwanzig Schritt Ronaliften u. Republicaner II. 8

feitwarte von ber ichmalen Fahrftrage, Die von Argenton le Chateau nach bem fleinen Ort Thouars Rudwarte lebnt fich ber Sugel an eine bichte Walbung, mahrend er vorwarts einen freien Blid auf bie Strafe bat. Der Mann in ber Bloufe bort bat feine Stellung gut gewählt, wenn er Die Strafe beobachten will, ohne gefeben zu werben. Gine tiefe Stille herricht in ber Wegenb, benn bie Fahrstraße, auch im Frieden wenig belebt, fieht feit langer Beit nur bie Streifcorps ber beiben Bar= teien, bie entweber Roffianol von Thouars ober Larochejacquelein von Argenton le Chatcan ans fenbet. Der Sugel mochte ungeführ in ber Mitte zwischen beiben Orten liegen, welche bie außerften Bunfte ber beidenseitigen Stellungen bilbeten.

Regungslos verharrte der Bender in seiner liegenden Stellung, obgleich er sichtlich scharf aussah und umhörte. Einen andern, als einen dieses Landes durchaus Rundigen, wurde oft das heisere Schreien einer Rrähe, oder das raschelnde Laub unter den Tritten eines Wildes aufgeschreckt haben. Die Sonne senkte sich bereits in die Spigen der Tannen und Riefern der Waldung, die auch von der andern Seite die Straße einschloß, aber den

Benpeer ichien nichts aus feiner Stellung zu bringen. Endlich bemerten wir eine Bewegung an ibm, et legt bas Dbr bicht an ben furgen Rafen bes Sugels, aber ichnell hat er feine vorige Stellung wieber eingenommen und ein leifes Rnacken verratb. bag er fich ichuffertig macht. Es vergebt eine ziemliche Beile, bevor ein beutliches Geräusch von Schritten bernehmbar wird. Das genbte Dhr bes Benbeers batte es icon aus weiter Werne erfannt. Es nabert fich, es muß eine bebeutenbe Ungabl von Menfchen fein, bie auf ber Tabritrage ber= fommen, ber Schritt ber Rommenben ift feft unb tactmäßig, es find Golbaten. Jest ericbeinen zwei Bestalten, es find Boltigeurs ber Republit, fie haben die Gewehre schuffertig unter bem Urm und ichauen vorsichtig rechts und linke. Ihnen folgt in einer Entfernung von etwa funfzig Schritt ein Officier mit achtzehn bis zwanzig Mann von berselben Waffe. Diese marichiren brei und brei neben einander, ebenfalls mit größter Borficht. Dicht an biefen Bug ichlieft fich etwa eine halbe Compagnie von einem Capitain geführt, Die zwei Manner in ihrer Mitte bat, beren Civilkleibung fie unter ben Solbaten bemerflich macht, bie Banbe sind ihnen auf ben Nücken zusammen gebunden und sie scheinen Gefangene zu sein. Den Nachtrab bildet wieder eine Anzahl won Boltigeurs, wahrscheinlich der Rest der Compagnie unter einem Lieutenant. Der Zug bewegt sich lautlos, aber schnell auf der Straße nach Thouars zu. Es wird kein Wort gewechselt, nur das Geräusich der Schritte und das leise Klirren der Wassen bei einer plößslichen Unebenheit ist vernehmbar.

Best waren bie beiben Boltigeurs, bie ben Bug eröffneten, bei bem bugel angefommen, auf bem ber Benbeer regungslos lag, mabrend bie beiben Republicaner ohne Ahnung ber Gefahr vor ber Munbung feiner Buchfe vorübergingen. Gie maren vorbei, ba ertonte ein zweimal wiederholtes Rrabengeschrei, nur ein fehr geubtes Dhr batte erkannt, bag es nicht von einer Rrabe, fonbern von einem Menschen ausgestoßen wurde. Das Rrabengeschrei wiederholte fich jest, als der Lieute= nant mit feiner Abtheilung vorüber marfchirte und murbe von mehreren Geiten beantwortet. Das fiel bem jungen Officier auf, er fagte gu einem alten Unterofficier: "Stedt benn ber gange Balb voll Rraben?" biefer antwortete nichts, ichaute

aber icharf um fich, um bie Bogel gu feben, bie biefes Befchrei von fich hören liegen. Er fah aufällig feine einzige Rrabe. "Ich wollte, mein Difficier, wir waren beraus aus bem verdammten Balbe!" ber Lieutenant nickte und ftutte, als fich bas Gefdrei noch lauter wiederholte, fo balb ber Capitain mit feinen Leuten an ben Sugel fam. "Das ift nicht richtig, wir werben angegriffen!" flusterte er bem Unterofficier gu, biefer theilte bie Unficht feines Officiers und fühlte fich angftlich beklemmt burch bie lautlofe Stille bes Balbes. Jest war auch die Machbut beim Bugel, bas Rrabengeschrei erhob fich lauter als zuvor, die Buge ftutten und in bemfelben Augenblick rief eine raube Stimme: "Feuer!" und mit bem Wort fnat= terte auf beiben Geiten bes Weges eine mobige= zielte Galve auf die bestürzten Republicaner, Die ibre Brüber neben fich fturgen faben, ohne einen Reind zu bemerten. "Es lebe ber Ronig!" com= manbirte jest ber Bendeer auf bem Sugel, und rafch auffpringend, warf er fich, mit bem Rolben feiner Buchfe um fich fchlagend, unter bie Republicaner ber Nachhut. Alls wuchsen fie aus ber Erbe empor, fo unvermutbet fprangen jest überall meife Beftalten hervor und burchbrachen bie Blieber ber Republicaner. Es war bei bem Ueberfall an fein commanbiren zu benfen, fo fchnell, fo blibidnell folgte ber Angriff ber Robaliften auf ibr Teuer, ber Capitain und die Galfte feiner Leute lag bereits am Boben, che fie ben Angriff Das gange Detadement mar getrennt, gefeben. und bie Golbaten fielen einzeln unter ben Schlägen und Sieben ber Bendeer. Mur ber junge Lieute= nant marf fich mit feinem Unterofficier und einigen Boltigeurs in ein Gebuich an ber Geite bes Beges und vertheibigte fich eine Beile, boch fonnte er nicht einen feiner Cameraben retten. Der Benocer, ben wir auf bem Bugel gefeben, war niemanb anbers, als ber fonigliche Oberft Stofflet, ben wir icon in ber Racht bei Saint Klorens fennen gelernt haben. Er fchnitt eben ruhig bie Stricke entzwei, mit benen ben Befangenen bie Sanbe gebunden maren und befahl einem feiner Officiere, ben Lieutenant gur Uebergabe aufzuforbern. Die Republicaner fcoffen ben Barlamentair nieber. Stofflet fnirfchte mit ben Bahnen und rief: "Gie follen nicht burch bie Rugel fterben, hangen follen Die Schufte!" Gine halbe Biertelftunde fpater war ber Lieutenant mit seinen Leuten gefangen und entwaffnet, Stofflet verwirklichte seine Drohung, bie acht Mann hingen bald barauf an ben breitäftigen Eichenbäumen zunächst bes Weges. Nachbem diese Execution abgethan war, sagte Oberst
Stofflet, er war seit Kurzem zum Obersten ernannt,
zu ben befreiten Gefangenen: "Ich hörte, baß
zwei Reisende von Baris, ganz in ber Nähe unserer
Berposten aufgehoben worden seien, ich habe Sie
befreit, meine Herren, zu wem wollen Sie?"

"Bu bem Grafen Larochejacquelein!" entgeg= nete der Aeltere von beiden und fagte dem königli= chen Oberften seinen Dank fur die Befreiung. Stofflet hörte nicht darauf, sondern befahl zwei Bendern, die Fremden nach Argenton le Chateau zu begleiten.

Einige Minuten später herrschte wieder eine tiefe Stille auf dem Fahrweg, es war Abend geworden und schauerlich schwankten im herbstlichen Nachtwinde die Leichname ber Erhenkten über benen ihrer Cameraden, die auf dem Boden im Blut lagen.

Indeß war man sowohl in Argenton le Chateau, als auch in Thouars burch bas Feuern aufmerkfam

geworden, von beiden Orten aus schiefte man Eruppen. Die Bendeer Larochejacqueleins begegeneten bald den Fremden mit ihren Führern, und von der Ursache des Feuerns und dem Siege der Ihrigen unterrichtet, zogen sie sich wieder zurück, während eine Abtheilung Republicaner, in lauter kleine Trupps getheilt, in den Wald vordrang.

Es war bereits völlig Racht, als ein Dificier mit einem Bug ber Republicaner auf einem Seiten= wege zu bem Sugel fam, beffen wir bereits mehr= fach Ermabnung gethan. Da er nichts gefunden, jo beichloß er auf bem Fahrwege nach Thouars gurudtgutebren. Raum aber hatten bie Colbaten einige Schritte ruchwarts auf biefem Wege gemacht, als fie auf bie Leichname ber erichlagenen Rame= raden ftiegen. Man erfannte bie Boltigeurcom= pagnie und ein Schrei ber Buth erfdoll, als man Die Gehenften erblickte. Die acht Leichname murben abgeschnitten, man suchte bie übrigen gusammen und legte fie auf die Geite, fie zu begraben war feine Beit, ba ber commanbirenbe Officier nicht wiffen fonnte, ob er nicht bereits von ben Benbeern umzingelt ober abgeschnitten fei. Gilig wurde nun ber Hudmarich angetreten, und bas

Ende des Walbes war fast erreicht, als die Borberften des Trupps vor einer Gestalt zuruchschreckten, die an einem Zweig der letten Bäume des Walbes hing. Eine fanfte Stimme aber sang beständig:

> Mein Kinblein, klein, wo bift Du? Komm, ich bringe Dich zur Ruh; Uch, mein Kind, Du kommft ja nicht, Muß nun selber wiegen mich:

Dabei wiegte sich die Gestalt hin und her, indem sie sich mit beiden Sänden an dem niedrigen Aft einer Eiche festhielt und die Füße an sich zog. Die Republicaner riesen sie an, erhielten aber nur sanft klagend zur Antwort: "Mein Kindlein, wo bist Du?" Der junge Officier, beherzter als seine Solvaten, oder aufgeklärter, denn sie fürchteten einen Spuk, trat an die schwebende Gestalt und sand ein halb nacktes Weib. "Wer bist Du, Bürgerin?" fragte er. "Mein Kindlein, klein, wo bist Du?" antwortete sie. "Sie ist wahnsin-nig!" schauberte der junge Mann, "Solvaten," sagte er zu seinen Leuten, "hier ist eine wahnsin-nige Frau, wir können das arme Weib hier nicht allein lassen!"

Die Republicaner murrten: "Sift eine Ben-

Aber der Officier hatte noch nicht alle Menschlichkeit in diesem erbarmungslosen Kriege eingebüßt, er versuchte die Sande der Wahnstnnigen von dem Zweige los zu machen. Sie hielt sich aber mit ungeheurer Kraft fest und wiegte sich.

"Ich will Dich zu Deinem Kindlein führen!" fagte er freundlich und mit gerührter Stimme. Augenblicklich ließ die Wahnstnnige den Ast fahren, umklammerte den jungen Mann und sagte hastig und scheu: "Komm, komm, fort zu meinem Kind, aber laß es die Republicaner nicht schen, sie haben es schon einmal mitten von einander gehauen!"

"Der Officier bebte und faßte die Frau unter bem Arm, indem er sie fortführte, diese sprach immer weiter:

"Denke Dir, mitten von einander gehauen, ben kleinen, weißen Körper, ganz auseinander in zwei ganz gleiche Sälften, o es war fo schön weiß und roth bas liebe Knäblein!"

"Wir werben Dein Kind finden!" troftete ber junge Mann, bem bie Augen übergingen.

"Ja gewiß, es ift ja ber Entel bes berühmten

Connetables Cliffon in geraber Linie!" Die Golbaten murrten : "Geht, es ift eine Cibevant, eine von ben ftolgen Cliffons!" ihr fanatifder Sag veraaf aller Menfdlichfeit und fie tabelten bie Beichherzigfeit ihres Anführers. Balb fprechend, bald fingend, brachte Lieutenant Courfol endlich bie wahnfinnige Frau von Cliffon in bas republicanische Sauptquartier nach Thouars. Furchtlos ging bas arme Gefcbopf burch bie Reihen ber Golbaten an feiner Geite und trat mit ihm in bas Bimmer, wo General Roffignol faß und bie Rapporte ber Officiere empfing. "Was Teufel!" fdrie ber bide Bierbrauer Roffignol, fich in feiner gangen riefigen Große erhebend, bem Lieutenant entgegen. ,Bas Tenfel bringt 3hr ba fur Beute, Courfol, ein fcbones Weib, beim Teufel, ein fcones Weib, ein fcones Weib, beim Teufel!" fcmungelte er banu. bie Bahnfinnige von allen Seiten betrachtenb Der gerriffene Angug ber armen Frau gestattete ihm die schönften Formen zu bewundern, und Roffignol war einer jener Menschen, bie ben Genuß als bas Bochfte anfahen im Leben.

"Burgerobergeneral," rapportirte ber Lieutenant, ber hier im hellen Bimmer felbft über bie große Schönheit ber Wahnsinnigen staunte, "ich fand auf halbem Wege zwischen hier und Argenton le Chateau die ganze Voltigeurcompagnie des Capitain Lagarne erschlagen, die Noyalisten hatten acht berselben mit einem Officier an die Bäume aufgehenft!"

"Beim Teufel, fie ift wunderschön, beim Teufel!" fagte Roffignol, Frau von Gliffon noch immer bewundernd, ohne auf ben Rapport feines Dinciere zu boren. Diefer fab endlich ein, bag er, um Die Aufmertfamteit feines Chefs zu gewinnen, von ber Frau reben muffe. Er ergablte alfo, wie er fie gefunden, baß fie eine Gliffon, ihr Rind aber mahricheinlich von Republicanern gemorbet worden fei, wie aus ihren verwirrten Reben ber= vorgebe. Der Obergeneral hatte ibm aufmertfam zugebort. "Geben Gie, Courfol," fagte er jest, "bolen Gie ben Stabsargt!" Der Officier ent= . fernte fich und die Wahnstnnige fette fich auf Den glatten Boben bes Bimmers und begann ihren eintonigen Befang. Roffignol zog fich fo weit wie möglich von ber Urmen gurud, er ichien fich gu fürchten und gudte gufammen, wenn ber irre

Blick berfelben ben seinigen ftreifte. Der Lieutenant erschien alsbalb mit bem Arzt

"Befragen Sie bas Frauenzimmer, es scheint wahnsinnig!" sagte ber Obergeneral; ber Arzt untersuchte die Kranke, die indifferent alles mit sich machen ließ.

"Allfo 3hr habt Guer Rind verloren?"

"D, nur seinen Leib, seinen kleinen Leib such' ich, ben haben die Republicaner in zwei gleiche Galften getheilt, mein Kindlein klein ist in mir, seine Seele ift in mir, es will schlafen, ich muß mich wiegen, bamit es nicht aufwacht! schreit!"

"Wo fommft Du her, arme Frau?"

Die Wahnstinnige schauberte, sie fuhr ein paar Mal mit ber stachen Hand über die Stirn, als wollte sie sich bestinnen, bann schüttelte sie trübe ben Kopf und antwortete leise: ", mein Kindlein, klein, wo bist Du!"

Der Arzt fagte jest zu Roffignol, "biese Frau scheint mit bem Kinbe auch ben Berstand verloren zu haben, soll ich ste mit mir nehmen, vielleicht hilft es, wenn man ihr ein anderes Kind giebt!"

"Nehmt sie mit Guch, Burger, und stattet mir Rapport ab über ihren Zustand!" entgegnete

Roffignol mit einem Gesicht, bem man es ansah, daß er sich mehr barüber betrübte, baß bieses schöne Weib nicht seine Beute geworden, als daß ihn ihr Unglud gerührt hatte.

Bahrend in Thouars auf diese Beise für die unglückliche Frau von Cliffon gesorgt murbe, batten Die beiben Fremben aus Baris Argenton le Chateau erreicht und wurden in die Wohnung bes Grafen Larochejacquelein geführt, ber aber zu einer Be= rathung mit b'Elbee und Lescure nach Breffuire geritten war und erft am anbern Bormittag gurud erwartet murbe. Indeg war ber alte Graf von Maulevrier zugegen, ber mit Marguerite und bem Baron Laffeu, ber noch immer in Gefangenichaft mar, ben beiben Freunden Gefellichaft leiftete. Baron Laffen hatte erflärt, er werde in ber Benbee bleiben und nie wieder ben Degen gegen fonigliche Truppen Der junge Leichtfinnige batte geglaubt, ziehen. baburch bas Berg ber ftolgen Marguerite gu ge= winnen, aber biefe, feit ihrer Rudfehr aus Saumur noch ernfter als fruber, und wir miffen warum, behandelte ihn feit biefem Entschluß mit ber größten Geringschätzung, benn ein Berg wie bas Marqueritens fonnte eine fo fonelle Sinnesanderung nicht begreifen,

und hatte sie früher in Lassen den Republikaner gehaßt, so verachtete sie jett den Abtrunnigen und war froh, seinen Zudringlichkeiten enthoben zu sein, da der Baron bald nach seiner Ankunft in Argenton le Chateau, wo ebenfalls eine Besitzung des Grafen Maulevrier war, eine Liebschaft mit einer dienenden Berson angeknüpft hatte.

Die beiden Fremden berichteten über die neuesten Borgange in Baris, aber ihre Erzählungen trugen nicht dazu bei, die Gesellschaft zu erheitern, es waren fast lauter Todesbotschaften, die sie zu überbringen hatten. Namentlich war die hinrichtung der Königin eine Nachricht, die den alten Grafen, wie seine Tochter, mit tiesem Schmerz erfülte. Man schied zeitig von einander, ernst und schmerzlich bewegt; ebenso fand man sich am andern Morgen beim Frühstud wieder, das man eben einnehmen wollte, als der Graf Larochejacquelein in den Hof trabte und bald darauf die Gesellschaft begrüßte.

"Unsere Königin ift gemorbet!" sprach ber alte Graf Maulevrier. Ein bufterer Schatten zog über bas blaffe Gesicht bes jungen Selben. Jest trat ber ältere ber beiben Fremben auf ben Grafen zu und fagte:

"Ich freue mich, Gie wieber zu seben, Berr Graf!"

"Ach bringen Sie uns bie Tobesbotschaft, Berr von Baftoret, bann ift fie ficher!"

"Sie ift sicher mein Graf, ich bin aber mit diesem Schreiben bes Baron Breteuil direct an Sie gewiesen!" Mit diesen Worten zog ber Marquis von Bastoret einen Brief aus der Brusttasche und über-reichte ihn. Larochejacquelein faste hastig nach dem Brief und riß das Siegel ab. Durch Baron Breteuil erhielt er seine Nachrichten von der Gerzoglin von Craon und seiner edsen Braut Aimée von Chevriers. Er las, seine Stirn faltete sich, er las und faste plöglich um sich, als suche er etwas, um sich sest halten zu können.

"Was ist Ihnen, theurer Graf!" schrie Marguerite und ergriff seine Hand. Larochejacquelein fah sie mit stierem Blick an, murmelte unverständliche Worte und entfernte sich, ohne etwas zu sagen, mit schwankendem Schritt. In der Thur begegnete ihm Stofflet.

"Dbrift Stofflet!" schrie ihn Larochejacquelein mit einer Stimme an, als sei ber fühne Partifan taub. "Laffen Sie aufbrechen, trommeln, trompeten,

wir marichiren auf Thouars, wir muffen noch beute ichlagen!"

"Enblich!" fchrie ber wilbe Jager "gleich, gleich, mein General!"

Das friegefreudige Wefen bes wilben Stofflet fcbien bem Grafen feine Energie wieder zu geben, er ging in bas Zimmer guruct!"

"Um Gott, was ift Ihnen paffirt?" fragte Graf Daulevrier, "befter Larochefacquelein?"

Was haben Sie für Nachrichten gebracht Gerr von Baftoret?" wendete sich Marguerite an ben Fremben. Larochejacquelein aber sagte mit einem unbeschreiblich nicht nachzumachenben Tone, bei bem man bas Knirschen seiner Bahne vernahm:

"D nichts, nichts, von Belang, Die Republicaner haben meine Braut erschoffen!"

Gine tiefe Stille war in bem Zimmer, Laroche=
jacquelein sah alle Anwesenden mit großem Auge
an, als er aber sah, daß helle Thränen über Mar=
gueritens Wangen liefen, schien er zu fürchten, daß
ihn die Rührung anstecken werde. Er eilte ohne
Abschied hinaus: "Thouars soll ihre Leichensackel
werden!" schwur zu halten. Er warf sich auf sein
Rovalisten u. Republicaner. II.

Pferd und ritt durch die Reihen ber Benbeer, Die fich eben zum Marich ordneten.

"Bendeer!" schrie er sie an, "die Republikaner haben in Paris die Königin gemordet, auf zur Nache! und mir meine Aimee," setzte er leise hinzu.

Ein furchtbares Geschrei ber Wuth erscholl aus ben Reihen ber Benbeer. Sie verlangten augenblicklich gegen ben Feind geführt zu werden. Die Priester, die ihre Beichtfinder auch in den Rampf begleiteten, riesen die Rache des himmels herab auf die Republik und der trozige Stofflet weinte Thränen der Wuth und der Verzweislung, daß er so weit von Paris die Königin nicht an ihren eigentlichen unmittelbaren Mördern rächen konnte. Die Kolonne setzte sich in Marsch. Larochesiacquelein ritt immer noch an der Flanke auf und ab und hetzte die ohnehin sanatissirten Bauern vorswärts. Zetzt erreichte ihn der besorgte Graf Mauslevier, er kam an seine Seite und sagte leise:

"Aber, befter Graf, wollen Sie benn mit viertaufend Mann Thouars angreifen?"

"Diefe viertaufend Mann find heute vierzigtaufend!" war Larochejacqueleins Aniwort. "Bollen Sie," fragte er bann weiter, "wollen Sie heute mi mir bei Thouare flegen , fo reiten Gie mit , wenn Gie zurudbleiben , verfaumen Gie einen Gieg!"

Graf Maulevrier war ein zu alter Solbat, um nicht zu wissen, baß eine folche Ueberzeugung im Berzen bes Anführers, wenn er sie seinen Leuten mitzutheilen verstand, allerdings Bunder zu wirken im Stande sei. Er ritt schweigend an Larocheziacqueleins Seite, der nur zuweilen aus seinem Nachdenken aufsuhr und dann den nächsten Rotten zurief: "Kür die Königin Nache, Nache!" welchen Ruf die Soldaten wiederholten, bis er über die ganze Kolonne stog.

Hoficht gehabt anzugreisen, oder hatten sie nur eine Demonstration machen wollen? Als Stosset aus dem Walde von Argenton bebouchirte, stieß er auf Nossignols Vorhut, aus den Dragonern und Voltigeurs unter Phelippeaux bestehend, und gerieth sogleich mit ihnen ins Handgemenge. Larochejacque-leins Avantgarde warf sich in den Wald, dehnte sich, von den Bäumen geschützt, am ganzen Saume desselben aus und zog durch ihr heftiges Veuer bald das ganze Corps herbei. Phelippeaux ließ eben die Dragoner absitzen, um die Royalisten, die

er fur unbedeutenb bielt, aus bem Walbe gu vertreiben, ale Larochejacquelein mit feiner gangen Dacht aus bem Balbe berverbrach und burch bas Bewicht feiner Maffe bie republikanische Borbut uber ben Saufen marf. Da in bemielben Mugenblid auch Stofflet rechts und links vorging, fo fturgten fich bie Republifaner in wilbe Flucht, um nicht von ben Royaliften überflügelt und abge= fdnitten gu merben. Unter bem furchtbaren Ge= "Bur bie Ronigin! fur bie Ronigin!" folgten ihnen bie Benbeer auf bem Tupe und erreichten mit ben flüchtigen Republifanern zu gleicher Beit bas Baffer, mas bicht bei Thouars vorbeifließt. Bliebenben brangten fich nach ber Brude, Die Benbeir · aber fprangen rechts und links von ber Brude in bas Blugden und griffen Roffignol, ber eben aus bem Städtchen bebouchirte, mit einer folden Buth an, bag bie Republifaner in bie größte Bermirrung geriethen. Larodjejacquelein rif einem fallenben Fahnentrager bie weiße Sabne mit ben Lilien aus ber Sand und wie ein Wahnsinniger fich ins bichtefte Betummel fturgenb, gelang es ibm, fich mit etwa fechshundert Mann zwischen bie Republikaner, Die bereits bebouchirt maren, und bie, bie noch in ber

Stadt standen, einzukeilen und so ben Feind zu trennen. Ohne baran zu benken, daß er nur sechsthundert hinter sich hatte, bahnte er sich einen blutigen Weg bis zum Stadtthor und überließ es den Seinigen, die abgeschnittenen Feinde braußen zu zersprengen. Jeht war er am Stadtthor, er drang allein unter einem Hausen klüchtiger ein und achtete nicht der Kugeln, die, seine weiße Fahne zum Ziel nehmend, ihn dicht umstogen.

Draußen, wo die Rohalisten die stärkeren waren, entschied sich ber Sieg bald für fie, die überfallenen, in Unordnung gerathenen Republikaner vermochten nicht lange Widerstand zu leisten.

Im Thor selbst aber war man mit blanker Klinge an einander, Rossignol konnte sein Geschütz nicht brauchen, es stand fertig zum Abmarsch einsgekeilt zwischen Flüchtlingen in der engen Straße, die zum Thor führte. Stofflet, Larochejacquelein und Maulevrier sochten Mann an Mann im ersten Gliede und drangen schrittweise vor, alle drei waren bereits verwundet, aber ihr Rache schnaubendes: "Für die Königin! für die Königin!" hallte wo möglich noch lauter als beim Beginn des Kanpfes. Plötlich brückte Larochejacquelein dem alten Grasen

vie Fahne in die Sand und schrie ihm zu: "Pflanzt die Fahne auf den Thorthurm!" der Graf begriff ihn und während sich Stofflet und Larochejacquelein vorwärts stürzten, drängte er sich zurück und rief einigen Bendeern zu: "Kommt, die Fahne auf den Thurm! sie eilten hastig nach der Thurmtreppe. Wenige Minuten später erscholl ein jubelndes Siegsgeschrei der Noyalisten. Graf Maulevrier riß die Tricolore von der Zinne des Thorthurms und warf sie in Stücken gebrochen hinunter, das königliche Banner slatterte lustig auf den Thürmen von Thouars.

Immer bichter brängten sich die Vendeer durch das Thor und breiteten sich bereits in den Neben-gassen: aus. Rossignol, der mit Erstaunen die weiße Fahne auf dem Thurm sah, suchte noch immer seine Leute auf dem Markt zu halten und zu sammeln, bald aber wußte er sich nicht mehr zu helfen. Als nun gar ein Dragoner herbeisprengte und schrie:

"Alles ift verloren, rettet Euch, ber Feind hat die Stadt umgangen und greift uns im Rucken an!" Da wurde bas "sauve qui peut!" zur Loofung der Republikaner; alle Ban de des Gehorsams riffen und, in wilde Flucht aufgelöst stürzte sich das heer Rossignols zum andern Thor hinaus, um auf der großen Straße Londun zu erreichen, wo die republikanischen Reservedivissonen standen. Itossignol gab nun auch Alles verloren, er sprengte stuckend mit seinem Stade davon und überließ den Itospalisten die Stadt. Es war hohe Zeit, denn wirklich hatten einige hundert Vendeer die Stadt bereits umgangen und griffen die Flüchtlinge in der Flanke an, um sie vollständig auseinander zu sprengen. Die Novalisten, die durch die Stadt kamen, rücken nach. Larochejacquelein an der Spize, der den Scinen, als er den Feind durch die Stadt verfolgte, nun zurief:

"Bundet an, gundet an fur die Königin!"
Entfehen ergriff die fehr republikanisch gefinnten Burger von Thouars.

Alls die Bender ben Ort paffirt hatten, stand er in hellen Flammen. Graf Larochejacquelein, aus zwei Bunden blutend, bestieg vor dem Thor ein Pferd, viele Bendeer hatten sich beritten gemacht. Stofflet mit seinen Jägern verfolgte zu Fuß. Ein furchtbares Blutbad richteten die entstammten Royalisten unter dem geschlagenen Feinde an, sie hefteten sich wie Schweißhunde an seine Tersen und schienen ihre Beute nicht fahren lassen zu wollen. Jetzt war Larochejacquetein dicht an Rossigignols Generalsstab, rechts und links riß er die Bürgerofficiere von den Pferden, daß die Tederbüsche in den Koth sielen und hätte bald den Obergeneral selbst erreicht, wenn nicht Lieutenant Coursol ihm in dem Augenslich das Pferd niedergeschossen hätte. A. Nettet Guch, Bürgergeneral, fchrie er, "der faltblütige Tiger ist dicht an Guch!

"Bum Teufel, ift er ba, zum Teufel! nantwortete ber ehemalige Bierbrauer und ftieß feinem großen Pferbe bie Sporen in bie Beichen.

Er war gerettet, aber die Verfolgung schien noch nicht aufgegeben, denn noch immer hörte man rusen "pour la royne, pour la royne!"\*)

"Will benn bieser tigre à sang froid uns allesammt fressen?" polterte Rossignol, als er sich etwas in Sicherheit sah und endlich nach einem scharsen Ritt die Thürme von Loudun erblickte. Die Runde seiner Niederlage war eben bort angestommen und ein Reiterregiment, bem mehrere Ba-

<sup>\*)</sup> Royne - reine , fo lautet es im Patois ber Benbeer.

taillone folgten, trabte beran, um Die Refte ber De= publitaner aufzunehmen. Roffignol fammelte feine Soldaten. Die Berfolgung mar abgebrochen, aber nicht breitaufenb Dann Combattanten fonnte er mehr zusammen bringen. 3mangia Gefchübe, fiebzehn Tahnen und Standarten und achttaufenb Mann hatte er tobt, verwundet, ober gefangen bei Thouars gelaffen. Erichroden und entmuthigt gog er fich am folgenben Tage auf Saumur gurud, weil er nicht ohne Grund fürchtete, bag ibn bie Royalisten von der Loire abschneiden und ihn mit seiner Referve in Loudun vernichten wurden. In Caumur erwartete er niebergeschlagen bie Commiffaire bes Convente, bie ihn feiner Stelle ale Dbergeneral entsetten. Durch bie gange Benbee aber flog bie Runbe von bem Ueberfall bei Thouars, ber Rame Larochejacquelein mar in jebem Munbe. Er hatte mit viertaufend Mann funfgehntaufend in einer ftarten Bofition überfallen, bas gange Geer nieber= gehauen und zersprengt, es war außerordentlich in That und Wahrheit. Alle Royaliften jubelten, ber Sieger allein blieb falt und ernft. Alls man ihn fragte, was mit etwa tauferto Mann merben foll, Die man gefangen, genommest, antwortete er eifig : "Saut fie nieder! Ich will," fagte er zu fich felbst, "Diese Republik ausrotten mit Stumpf und Stiel, ober nich begraben unter ben Trummern ber Benbee!"

Radybem ber alte Graf Maulevrier Die Lilien. fahne auf bem Thorthurm aufgestedt hatte, wollte er fich, von einigen feiner unmittelbaren Bafallen begleitet, ben Berfolgern anschliegen. Gin auffallenbes Ereignig ihielt ibn bavon ab, er fand nämlich herr von Cliffon, einen feiner perfonlichen Freunde, verwundet auf ber Schwelle eines Saufes liegend und auf ihm lag weinend ein Weib, bas mit feinen fleinen Sanden die gewaltige Siebwunde gubedte, bie über bie Stirn bes ronaliftifchen Chefs lief. "Warum bluteft Du fo, lieber Cliffon ?" rief fle immerfort unter Thranen, "ich fann bas Blut nicht mehr halten!" und wirklich lief ber beife Strom immer fort über bie weißen Sanbden ber jungen Frau. Graf Daulevrier; als alter Colvat geubt barin, legte, fo gut es bie Umftanbe erlauben wollten, einen Berband um die Bunde und fragte bie junge Frau fanft :

> "Rennen Sie herrn von Cliffon?" Diefe fah ihn groß an, vann erwiederte fie:

"Ich war ja bie Baronin von Gliffon, aber bas ift lange her, lange!"

Der alte Evelmann ftuste, als aber bie arme Bahnfinnige ihren Gefang begann und bie Beschichte ergählte, wie man ihr Rind von einander gehauen, erkannte er, bag er hier wirklich bie ungludliche Gemablin feines Freundes vor fich habe. Er ließ ben ohnmächtigen Cliffon auf eine Tragbahre beben und befahl, ihn nach Argenton le Chateau zu tragen. Die Wahnfinnige folgte an feiner Sand ber Babre immer leife fingend : "mein, Rindlein, flein, wo bift Du?" Bon Beit ju Beit trat fie bann an bie Babre und rief angftlich : "Richt mabr, Gliffon, Du bluteft nicht mehr?" Da fie nun wegen bes Berbanbes bas Blut nicht mehr fah, fo lachte fie frohlich, "er wird ausfchlafen und mir mein Rind fuchen helfen, bann wiegen wir es gufammen." Den alten Grafen ruhrte biefes Wefen ungemein und felbft bie trobi= gen Bloufenmanner, noch erglüht vom Rampf, fühlten über bie vom Bulverbampf geschwärzten Befichter eine Thrane rollen.

Vor Argenton le Chateau fam Marguerite ber Bahre entgegen, Unruhe hatte fie hinausgetrie-

ben und Baron Laffen hatte es fich nicht nehmen laffen, fie zu begleiten.

"Es ift nicht ber Berr Graf Larochejacquelein, ben Ihr tragt?" fragte fie mit einem Ausbrud, als wollte fie durchaus eine verneinende Autwort.

"Gerr von Clisson!" entgegneten die Träger, "Graf Larochejacquelein jagt die Blauen nach Loubun, wir haben Thouars!"

Während ber alte Graf nun bie Wahnsinnige ber Obhut seiner Tochter übergab, fragte ihn Baron Laffen:

"Ifts nur möglich, herr Graf, haben Sie wirklich mit 4000 Mann Rossignol in Thouars angegriffen?"

"Wir haben ihn angegriffen, mein herr, bie Stadt genommen und ihn geschlagen!" gab Mauslevrier zur Antwort und ließ ben Verduzten stehen, um nach seinem verwundeten Freunde zu sehen.

## V.

## Der lette Winter.

Roch fteht bas land mit feinen Sügeln, Mit seinen unwegsamen Schluchten, Wie eine Mutter schügend vor den Sohnen, Noch hort man laut des Königs Feldruf tonen, Noch stehen wadre Ritter in den Bügeln Und bieten kuhn die Stirne den Verfluchten, Die Thron und Kirche sturgen und verheeren!

Der Winter war gekommen und wenn bie Republikaner auch jetzt nicht im Stande waren, eine Operation zu beginnen, well die Natur der Bendée, ihre klimatischen und örtlichen Eigenschaften, ihnen unbestegbare Sindernisse entgegenstellte, so rüsteten sie sich doch furchtbarer als je zum nächsten Veldzug. Canclaux und Rossignol wurden abgerusen

und in ber Berjon bes geschickten und rudfichtelofen Lechelle wieder ein einziger Beneraliffimus fur bie republifanischen Streitfrafte in ber Benbee ernannt. Lecbelle hatte Befehl, ben großen Rrieg in ber Bendee einzuführen, ba ber Convent endlich beariffen hatte, bag bie Royalisten auf biesem Terrain im fleinen Rrieg ftets im Bortheil fein wurben unb zu biefem 3med murben Lechelle bie 17,000 Mann alter Truppen zugesendet, Die zu Folge ber Dain= ger Capitulation am Rhein nicht mehr fampfen burften. Den royaliftischen Sauptlingen marb es nun flar, bag ber Tag gefommen fei, an bem fie ihre Ueberzeugungstreue mit einem entichiedenen Siege, ober mit bem Tobe beffegeln mußten. mar bie Beit gefommen, wo fich bie flegreiche Benbee entweder gang los rig von Frankreich, ober wo fie verschwinden, ihr Rame felbft untergeben mußte unter bem Siegesjubel ber Republikaner in bem Blute ihrer besten Cohne. Das Gewicht biefer Beit laftete bruckend auf ben muthigen Geelen, bie noch fest hielten an ber hoffnung, wie Bonchamps, b'Elbee, Lescure, Charette; andere wieder, Die feine Boffnung mehr hatten, wie Talmont, Maulevrier und Larochejacquelein, erwarteten ben Untergang mit ber

finftern Standhaftigkeit, bie achten Mannern eigen ift, bie fich gelobt haben, ben Untergang ber Sache, ber fie fich geweiht haben, nicht zu überleben.

3m December 1793 maren alle Feinbfeliafeiten, bes entfetlichen Wetters megen, abgebrochen, felbft ber unermubliche Larochejacquelein feierte und nur Dbrift Stofflet mit feinen Jagern unternahm häufige Streifzuge in bas Land, mas meber von ben foniglichen, noch von ben republikanischen Truppen befett mar. Diefe Streifzuge galten inbeg mehr ben guchtlosen Banben, Die feiner Bartei angeborig, beibe verriethen und als Rauber Schut und Beute in einem Lande fanden, in bem burch ben bauernben Rrieg jebes Gefet und jebe Ordnung verschwunden mar. Bu gleichem 3wecke fandte auch Lechelle häufig fliegende Corps aus, und wenn fich bann bie, in gleicher Absicht ausgesandten, Truppen trafen, fo murben mohl einige Schuffe ge= mechfelt, mas indeg zu einem Resultate nicht fuh= ren fonnte. Die ropaliftischen Führer d'Glbee na= mentlich und Charette beschickten in biefer Beit England mit bringenben Bitten um Unterftugung, aber eine engherzige Bolitit verfaumte es, biefe hinreichend zu gewähren und man lieg ber Republik Belt, die Bendée zu vernichten und so konnte fie bann später ihre Streitkräfte am Mbein und in Belgien concentriren. Es ist unbegreislich, daß die verbündeten Kabinette damals nicht einsahen, welch ein Bortheil es für ihre Operationen war, wenn sie die Bendeer unterstützten und sich so einen mächtigen Bundesgenossen zunächst dem Gerzen der Nespublik erhielten, der den Convent fortwährend hinsberte, seine ganze Kraft im Osten zu gebrauchen.

In einem kleinen Weiler, unweit Behiers, einige Meilen vorwärts von ber Stellung ber Ropalisten gelegen, hatte im herbst ein Kampf zwischen beiben Parteien Statt gesunden, bei welchem ber ganze kleine Ort in Flammen aufgegangen war. Die Cinwohner, theils erschlagen, theils zersprengt, konnten es nicht wagen, in dieser Zelt ihre hütten wieder herzustellen und hatten sich hinter den Seure zurückgezogen. Der kleine Ort war vollständig verslassen, bennoch bemerkte man, trot der sallenden Schneeslocken, in dem Dämmerlicht der Decembernachmittagestunden einen dünnen Rauch, der sich über dem schwarz gebrannten Gemäuer einer zersstörten hütte fräuselte. Die vier Männer, die zu Pferde langsam die ehemalige Dorsstraße herauf

famen, schienen ihn mit großer Freude zu bemerten, benn trotz der Hindernisse, die sie auf dem Wege sinden, richten sie ihren Marsch dorthin. Es können Republicaner sein, die Reiter, denn die Nationalcocarde steckt auf ihren Hüten, die zum Theil von Schneestocken bedeckt sind, aber die ehrerbietige Entfernung, in der sich drei derselben von einem voranreitenden Aeltern halten, läßt auf ein Berhältniß schließen, das die Republik vernichtet hat, auf das Verhältniß svon Dienern zu einem Gerrn.

"Sind hier feine Menschen?" fragte ber Boranreitenbe, ben wir fur ben Herrn halten, indem er sich nach seinen Begleitern umdrehte, während sein Roß ermübet stehen bleibt und sich zu besinnen scheint, ob es über ben großen Balken wegschreiten soll, ber ihm im Wege liegt.

"Es werden wohl keine Menschen hier sein!" antwortete einer ber Reiter, "benn sonst waren fie ausmerksam geworden bei bem Geräusch unserer Pferbe!"

"Aber ber Rauch?" wandte ber Erste ein, steig einmal ab, Promesse, und fieh, wie's in ber Hutte aussieht!"

Royaliften u. Republicaner. II.

Der Angeredete geborchte augenblidlich unb fletterte mubjam, von feinen Sporen und bem langen Reitermantel gebinbert, über bie Trummer, bie auf bem Wege gur unverschloffenen Buttentbur lagen. Bahrend Promeffe in ber Gutte verschwand, fagte ber erfte Deiter überlegend : "Wir founen beute nicht weiter, Die Bferbe find tobtmube und mein alter Korper verlangt gebieterisch nach Rube." Seine beiben Begleiter fdmiegen ftill, gaben aber burch Miden zu erfennen, bag fle vollständig bie Meinung bes Rebenben theilten. Balb fam Bromeffe gurud und ibm folgte ein riefengroßer Rerl, ber trot bes Winters nur mit einem gerriffenen Bemb und einem Rleibungeftud verfeben mar, bas ben Namen von Beinfleibern nicht mehr verdiente. Diefer Rerl blieb in ber Guttenthur fteben und rief mit lauter Stimme;

"Tretet ein, wenn Ihr Guch an Rougepomme's Feuer warmen wollt, auch die Pferde könnt Ihr hereinziehen!"

Die beiben Begleiter bes alten herrn ftiegen eilig von ben Pferben, man fah es ihnen an, wie lieblich ihnen bie Aussicht auf ein warmenbes Feuer erschien.

Der alte herr verließ feinen Git noch nicht, fonbern fragte vorfichtig:

"Seid Ihr fur bie Republik, ober fur ben Ronig, mein Freund!"

"Ich bin Euer Freund nicht," schrie ber wilde Rerl, "und nach bem andern habt Ihr nicht zu fragen, wollt Ihr Euch wärmen, so femmt, wollt Ihr nicht, so reitet in's Teufels Namen weiter, wohin Ihr wollt!"

Jest stieg auch ber alte Herr vom Pferd und alle vier folgten, ihre Rosse hinter sich fortziehend, bem Borausschreitenden in die Hütte. "Gier bindet die Pserde an," sagte der Hüttenbewohner auf eine Stange im ersten Raum, ben man betrat, deutend, die sicherlich schon öfters zu bergleichen Gebrauch benutzt worden war, denn zertretene Strohbundel lagen barunter. In dem zweiten Raum, den man erreichte, brannte ein helles Heerdeuer und da dieser Ort noch die ganze Bedachung hatte, so machte er einen wohlthuenden Eindruck auf die Reisenden, die sich beeilten, ihre von Rässe starren Mäntel abzulegen und sich dem Feuer zu nähern, wobei die Oreie aber immer dem Aeltern ehrerbietig den besten Wlatz ließen. Ihr Wirth legte sich ruhig auf eine

Schutte Strob in einem bunteln Wintel und fcbien, feinen Baften bas Feuer überlaffend, nicht bie ge= ringfte Dotig von ihnen zu nehmen. Go mochte eine ftarte Biertelftunde vergangen fein, als fich ber riefige Menich, beffen Geficht burch einen ftarten Bartwuchs so verbedt mar, bag man außer bem funkelnden Auge und ber Mafe feinen Bug erkennen fonnte, aufrichtete und einen Arm voll Solz in bie Flammen warf, worauf diefe beller als vorher auf= praffelten und ibm geftatteten, feine vier Gafte voll= ftandig zu betrachten. "Was ichleppt 3hr Guch mit ber verfluchten Cocarbe?" brummte er ben alten Berrn an, "Ihr feib feine Republifaner und 3hr, alter Berr von Bretenil, feib zu flug, um zu alau= ben, baß Ihr einen anbern, als einen Narren bamit täuschen fonntet."

"Woher kennt Ihr mich, Mensch?" fragte erstaunt Baron Bretenil, benn er war es wirklich.

"Weil ich Guch oft genug gesehen habe, erftlich als Minifter, wenn ich als Gunbertschweizer")

<sup>\*)</sup> Garde ber hundertschweizer, bestand bis zur Revolution, wurde 1815 wieder hergestellt und 1830 aufs Reue aufgehoben, es waren indeß nicht blos hun-

beim König Wache stand, dann als Verschwörer, wenn ich Euch als Kerkermeister zu den royalistischen Gesangenen ließ. Ich habe Euch drei, viermal erkannt, aber Euch nicht verrathen, denn ich war stets für den König. Der König hat mir nie etwas gethan, sondern mich besoldet, die Nepublik aber hat mein Weib ermordet und darum hasse ich sie!"

Jest kommt mir eine Erinnerung, heißt 3hr nicht Marneuil?"

"Ich glaube, so hieß ich bamals, als ich noch ein geliebtes Weib hatte; die Maitresse des schündlichen Marat hat sie dem Bluthund Danton verrathen und da sich mein Weib zu gut hielt zur Maitresse dieses Lösewichts, so hat man sie, des Sasses gegen die Nepublik verdächtig, guillotinirt."

"Aber was macht Ihr hier?" fragte Baron Breteuil. Der Mann der armen Marie, der Freundin von Adele Sauvan, richtete fich hoch auf und schrie wüthend:

bert Mann, sonbern bilbeten ein vollzähliges Bataillon und hatten ben Dienft im Innern bes Schloffes.

"Ihr fragt noch, was ich mache, ich rache mich an ber Republik!".

"Aber Ihr einzeln? bient Ihr bei ben koniglichen Truppen?"

"Wie man's nehmen will, ich bin Spion ber Republicaner und verrathe die Royalisten an den General Lechelle, das heißt, wenn sie ausziehen führe ich sie dem wilden Stofflet in die Klauen, so habe ich schon manches hundert Republicaner zum Todtenopfer für meine Frau schlachten lassen und was das beste ist, die verdammte Republik muß mich dafür noch bezahlen!"

Es lag ein so wilder Zorn, eine so gräßliche Energie in dem Wesen des Spion Rougepomme, wie er sich jest nannte, daß der Baron Breteuil, dessen Furchtlosigskeit wir in der ersten Abtheilung dieser Erzählung oft zu prüsen Gelegenheit hatten, unwillführlich bebte. In dem Spion Rougepomme, der mitleidsloß Hunderte von Menschen auf die Schlachtbank führte, war der edle Marneuil nicht zu erkennen, der sich der Thränen nicht schämte, als er Versgniaud's Uhr der schönen Adele Sauvan überbrachte.

Ja, nehmt nur bem Menfchen fein Liebstes, tretet nur feine Gefühle mit Tugen, bie Gefühle, bie ihn eigentlich zum Menschen machen, und ihr werdet ihn zum wilden Thier wieder herabsinken sehen. Thierische und göttliche Eigenschaften, zerschmolzen zu einem Ganzen, machen den Menschen zum Menschen, reift die göttlichen aus seiner Bruft, so bleiben nur die thierischen und bas Chenbild Gottes wird zur wilden Bestie.

Baron Breteuil, ber jett einsah, baß er fich ber Feindschaft Rougepomme's gegen bie Republik ruchsichtslos anvertrauen könne, sagte freundlich:

"Ihr erwerbt Cuch große Berbienfte um ben König!"

"Ich will Nache, aber feine Berbienste um ben König, ba er mir mein fußes Weib, meine holbe, schöne Marie boch nicht wiedergeben fann!"

"Gut, gut," beschwichtigte Breteuil, "seht hier, biese meine Sand haben mir bie Nepublicaner abgeschoffen, alle meine Verwandten find auf der Guillotine gefallen, meine Sohne alle, meine zarten Töchter, glaubt Ihr, Marneuil, daß ich nicht auch Ilrsache habe, mich an der Republif zu rachen?"

"Wie solltet Ihr nicht?" entgegnete ber Spion, "obgleich alle Gure Töchter nicht so schön waren, wie meine Marie, bie auch bereits ein Kind unter ihrem Gergen trug, hört Ihr's," schrie er nun

wieder wilo, "hört Ihr's, sie trug ein Rind unter ihrem Gerzen und bennoch ließ man sie die Guillotine besteigen!"

Der Baron ließ ben Ausbruch bes ichmerg= lichften Bornes vorübergeben, bann rebete er weiter:

"Gure Rache ift gerecht, Marneuil!"

"Gerecht, nein, fie ift meine Pflicht, mein Leben!"

"Gut, aber auch ich will mich rachen, helft mir bazu, führt mich ficher in bas Hauptquartier bes Grafen Larochejacquelein!"

"Das ist mein Mann, ber große Graf, ber versteht sich auf die Nache, der und der Stofflet!" jubelte der Spion, "man sagt, die Nepublik habe die Braut des Grafen erschlagen und darum sei er so wild; es muß so sein, ich verstehe das, denn der große Graf, der Stofflet und Nougepomme, die drei geben keinem Republicaner Bardon!"

"Ift's noch weit bin zum Grafen?" fragte Baron Breteuil freudig.

"Etwa vier Meilen, Ihr feib hier ficher, morgen führe ich Guch hinüber, antwortete ber Spion, benn er schien ruhiger zu werben, er brachte einige Egvorräthe herbei und schien fich bes Appetites zu freuen, ben namentlich Baron Breteuils Diener ant ben Tag legten. Der alte Ebelmann winfte einem seiner Begleiter, bieser ging hinaus und kehrte mit einer Flasche alten Weines zurück, die der Baron in seinem Mantelsak hatte. Gierig schlürste der Spion das feurige Getrank und selten wurde wohl mit wilderm Grimm auf den Untergang der Republik getrunken, als an diesem Abend in der verbrannten Hütte bei Vehiers.

Am andern Morgen führte ber Spion feine Gäfte glücklich in's Sauptquartier des Grafen Larochejacquelein, entfernte fich aber felbst schleunig von da, nachdem er einige Worte mit dem Obristen Stofflet gewechselt hatte, die diesem fanatischen Parteigänger große Freude zu machen schienen.

Bon Stofflets Borposten, wo der Spion den Baron Breteuil verlassen, war es noch ein ziemlich bedeutender Weg dis nach Argenton le Chateau, wo Larochejacquelein im Quartier lag. Obgleich durch einen Officier Stofflets auf dem nächsten Wege dahin geführt, so gelang es den Neisenden doch erst am späten Nachmittag das Schloß zu erreichen. Das Wetter hatte die Wege grundlos gemacht.

Larochejacquelein fag eben in einer gang bunfeln Ede bes Bimmers und ließ fich burch bas vom Bejang begleitete Buitarrenspiel ber Grafin Marquerite in eine weiche Stimmung einwiegen, wie bas in biefer Beit ber Rube fast taglich zu geschehen pflegte. Der Graf mar feit bem Tage von Thouars in ein fehr inniges Berhältniß gu Er erfannte, ber liebenben Marquerite getreten. baß ihn das ftolge, feste Dladden mit der heftigften Leibenschaft liebe, es gab Stunden, wo er fich bie fcmerglichften Borwurfe machte, weil er nicht im Stande mar, ihre Liebe zu erwiedern. Doch fühlte er sich täglich mehr und mehr zu ihr bingezogen und begegnete ibr mit einer jo weichen Berglichfeit, baß Marguerite oft glauben fonnte, ber Graf fange an, fie zu lieben. Damentlich in ben Dammerunge= ftunden bes fpatern Winternadmittage, wenn fich ber Graf mit einer Flasche Wein in feine Ecfe gurudzog und fie zu fingen bat, war er burd bie Erinnerungen ber Bergangenheit, burch Wein und Bejang fo weich und hingebend, bag Darguerite von Tag zu Tag hoffte, bie Gierinde, bie ber Schmerz um bie Braut auf bas eble Berg bes bon ihr geliebten Mannes gelegt hatte, werde fich endlich

lofen und er in ber Liebe ju ihr Troft und Erfat fur Uimee von Chevriere finden. Diefe juge Soffnung behielt fie, wenn auch ber folgende Morgen immer bas Gegentheil bewies, benn bann erwachte mit bem Tage ber alte Born, ber wilbe Racheburft in ber Bruft bes Grafen. Raltblutig ließ er bann Befangene nieberichiefen, Dorfer angunden und gab feine Ginwilligung zu ben blutigften Gräueln, bie Stofflet ale Repressalien gegen die Republit vor-Diefes Wefen hatte ben ohnehin beliebten schlug. Grafen Larochejacquelein zum Abgott ber rache= ichnaubenden Benbeer gemacht, wenn auch feine Freunde ben Ropf fcuttelten über folch maaflofe Graufamfeit, Die fruber gar nicht in bem ebeln Bergen bes jungen Grafen war.

Margnerite namentlich täuschte sich ganz, benn bas herz Larochejacqueleins hatte keinen Gebanken für sie, es fühlte sich zu ihr hingezogen, damit sie es durch ihr Lied in jene wehmuthige Stimmung versetze, die ihm angenehm war, weil es dann, vom Geist des Weines erweicht, seinen Born, seinen haß, der ihm nicht natürlich, sondern aufgezwungen und barum lastend war, vergessen konnte. Uebrigens hätte auch Larochejacquelein den Schmerz

um feine Braut verwinden tonnen, Marguerite hatte beswegen feinen Bortheil gehabt, benn ber Graf wurde ibr nie in Liebe naber getreten fein, weil er überzeugt mar, baß bie Republif fiegen murbe, weil er entschloffen war, fich unter ben Trummern ber Bendée zu begraben und ben Untergang ber Royaliften nicht zu überleben. Darum lag er auch täglich bem Grafen Maulevrier an, Die Benbee gur Gee, fo lange es möglich war, gu verlaffen und fich nach England, ober nach bem Rhein gu Aber ber alte Graf, ber feine lleber= begeben. zeugung theilte, wollte gleich ihm auf bem vaterländischen Boben fallen und Marguerite erflärte, fie werde bei ihrem Grofvater bleiben in Leben und Tod. Auch Frau von Lescure wollte ihren Bemabl nicht verlaffen, und biefer, ber noch viel Soffnung batte, brang auch nicht ernftlich in bie von ibm angebetete Frau, obgleich Larochejacquelein fie im Intereffe feines Brubers zu retten munichte. "Dein Leben gebort meinem Gemahl!" batte fie geantwortet, "wenn auch mein Berg, fo lange es fcblagt, fcblagen wird in beigefter Liebe fur 3bren Bruder, für meinen Louis, nichts wird mich von meinem Gemahl trennen!" Larodyejacquelein bachte

felbit zu groß, um nach biefer Untwort langer in feine schone Dubme zu bringen. "Es wird ein fconer Tob fein," rief er fcmerglich bewegt, "wenn wir alle zusammen fterben, aber viele Hugen werben um und weinen, manches edle Berg um und trauern und die Geschichte wird unsere Ramen nicht ver= geffen!" Go bachte und fprach Larochejacquelein am Tage, wenn aber bie fpatern Abenbftunden famen, bann vergaß er bie gange Begenwart und Bufunft und traumte von ber Bergangenheit, und mit bem Liebe Marqueritens gog bas Bild ber ebeln Ulince von Chevriers in fein Berg und ber Mann, ber bas blutige Schrecken ber Republit war, weinte, weich wie ein Rind, Thranen ber Rührung bei Margueritens Ballaben. Das waren bann bie ichonften Stunden ber jungen Grafin, Stunden, wo fie ber füßeften hoffnung voll war. Go war es auch an bem fpaten Rachmittage, an bem ber alte Baron von Breteuil in Argenton le Chateau anfam. Gin Diener bffnete bie Thur und rief: "Der Berr Baron von Breteuil aus Marqueritens Gefang ichwieg, aber ber Paris!" Graf, eingelullt in Erinnerungen, bemerkte es nicht und blieb schweigend fiten. Es war fast

ganz dunkel im Zimmer. Marguerite schellte nach Licht, und den Baron leicht grußend, ging sie auf Larochejacquelein zu und seine Schulter leise berühs rend, sagte sie: "Mein theurer Graf, hier ist Ihr alter Freund, der Baron von Breteuis aus Baris!" Der Diener kam eben mit Licht und laut weinend lag der wilde Krieger am halse bes Edelmanns, der sich vergeblich bemühte, seiner Rührung herr zu werden.

Sie hatten fich jum letten Dale gefeben in ber Gefellichaft ber Bergogin von Craon, ber fconen Mimee, es waren jest lauter Tobte, fie beibe allein Baron Breteuil hatte waren übrig geblieben. feinen jungen Freund gang anders zu finden geglaubt; was man ihm über ben graufamen Rrieger nach Baris gefchrieben, mas er felbft auf feiner Reife noch geftern in Marneuils Butte über ibn vernommen, bas alles pagte fo wenig auf ben meichen, gerührten Jungling, ber jest weinenb an feinem Salfe bing, bag er fich einer großen Ber= legenheit nicht erwehren fonnte. Endlich ermannte fich ber Graf. "Co feib Ihr boch gefommen, um mit und zu fterben, alter Freund ?" fragte er, inbem er bem Baron bie Sand wiederholt brufte.

"Ich wollte mit Guch flegen, theurer Graf!" antwortete ber alte Gbelmann.

"Ihr kommt nur zum Tobe, doch lagt bas jett, wir wollen uns bes Wiedersehens freuen, bes Lebens, so lange noch Leben in uns ift; hier, theurer Freund, die Gräfin Maulevrier und das, liebe Gräfin, ift mein alter Freund Breteuil, von dem ich Ihnen schon so Vieles fagte!"

"Graf Larochejacquelein," entgegnete Margue=
rite, "hat mir Viel von Ihnen erzählt, herr Baron,
aber Sie waren mir längst befannt, ber Ruhm
Ihrer Thaten für bas Königthum brang auch bis
in die Boccage und fand ein Echo nicht blos in
meinem herzen, sondern in dem aller Noyalisten!"

"Mabame, ich habe nie einen großen Werth auf meine Pflichterfüllung gelegt, benn weiter habe ich nichts gethan, aber heute möchte ich ftolz barauf fein, benn ein schönerer Lohn konnte mir nicht werden, als von Ihnen gekannt zu sein."

Graf Maulevrier, ber jest eintrat, brachte bas Gespräch bald auf ben Stand ber königlichen Sache in Paris und in ben Departements, es war kein erfreuliches Resultat, bas sich ergab, aber alle Unwesenden, Marguerite nicht ausgenommen, be-

trachteten ben letten Kampf mit furchtlosem Blid. In ben Sieg ber königlichen Waffen in dieser Zeit glaubte von ihnen keiner, aber sie wollten ehren= voll sterben, ihrer Ueberzeugung und ihrer Ehre treu. "Wir werben's vielleicht nicht sehen," rief ber Baron, "aber bas Königthum wird und muß siegen, diese Nepublik ist ein Unding, ich bin überzeugt, daß 'bas Lilien=Banner, unter bem Frankreich ein halbes Jahrtausend groß und mächtig war, daß bas wieder wehen wird über unserm armen Baterlande!"

"Die Bourbons werben zurudfehren!" sprach Graf Maulevrier.

"Und bann," setzte Marguerite begeistert hinzu, "bann ist ber Tag ba, wo man ben Namen Laroche=jacquelein mit Jubel nennen wird von ben Byre=näen bis zum Rhein, von ber Rhonemundung bis zum Canal!"

"Und feine Freundin wird man nicht vergeffen!" fchloß ber Baron mit einem bedeutenden Blick auf die begeisterte Jungfrau.

Der arme Marneuil, ober wie wir ihn jett nennen muffen, Rougepomme, ber Spion, hatte nicht sobalb Stofflets Vorposten verlassen, als biefer

mit einigen feiner Officiere Rudfprache nahm und bann bei ichon einbrechender Racht mit etwa brei= hundert Dann feine Stellung verließ und fich nach Nordwesten wandte. Diese Bewegung war ohne Bweifel eine Folge bes furzen Gefprache, bas er mit bem Spion gehabt hatte. Diefer indeß eilte mit rafchen Schritten auf einem andern Bege rud= marts. Der Schnee fiel in großen Blocken, ber burch die Republifaner, burch ibre Wolluft und Graufamteit entmenschte Rougepomme ichien es nicht zu bemerten, fonbern verfolgte feinen Beg mit einer Schnelligfeit, Die etwas instinctartiges hatte. Er, fdien wie ein brobenbes Wefpenft über bie Sugel ber Benbee zu fliegen und Furcht mare gewiß bas erfte Gefühl eines Jeben gewesen, ber in ber Dammerung biefer riefigen Beftalt begegnete, Die über ihrem gerriffenen Bembe nur einen im Winde flatternben alten Mantel trug und mit einer mächtigen Solzteule bewaffnet war, bie fie mit wilben Geberben, abgebrochene Worte murmelnb, in bie Luft fdwang. Den Pfat, ben ber Spion, nachbem er vier Stunden vielleicht, ohne auszuruhen, mehr gelaufen als gegangen mar, nun einschlug, war etwas betretener und fchien, ben tiefen Gleifen

Ronalisten u. Republicaner. II.

und ichmutigen Guffpuren, bie bem bunnen Schnee nach, zu einem bewohnten Ort guführen. mar fo, benn faum hatte Rougepomme feinen Marich etwa eine Biertelftunde auf biefem Bege fortgefett, fo erblicte er ein einzeln ftehendes Saus, beffen Wenfter bell erleuchtet maren, auch fab er zugleich bie blanten Gewehrläufe eines Boftens bliten. Roch zwanzig Schritte und er wurde angerufen. "Bringt mich zu bem Kommanbirenben!" verlangte Rougepomme furg. Man führte ihn in bas Saus, wo Lieutenant Courfol, ben wir im Balbe von Argenton, als er bie mahnfinnige Frau Cliffon fant, bereits fennen lernten, mit feinem Unterofficier beim Spiel fag. Der junge Officier mufterte er= ftaunt bie feltfame Geftalt Rougepomme's, ber in feiner riefigen Große mit feinem Saupte beinabe Die Dede ber niebrigen Stube erreichte. "Wer feib 3hr, mas wollt 3hr bier, Barger?" fragte er, mahrend feine Leute noch immer verwunderte Blide auf ben wunderbaren Baft marfen. "Ich beife," entgegnete ber Spion, mit feiner bumpfen rauben Stimme, bie mehr von bem heifern Rnurren eines wildgemachten hundes, ale von ber Gprache ber Menfchen hatte, "ich beiße Rougepomme und will

gum Burgerobergeneral Lechelle!" "Go? bahin wollt Ihr!" antwortete ber Lieutenant, "ba mußt Ihr Euch aber bis morgen fruh gebulben, bis ich abgelöft werbe, benn ich kann Cuch nicht bahin escortiren laffen!" "Wird nicht gehen, Burgersofficier, ich habe Wichtiges im Hauptquartier!"

"So wartet die Runde ab, die um Mitternacht kommen wird!"

Rougevomme feste fich in eine Ede und ftuste fich auf feine Reule, ohne ein Wort weiter zu erwiedern. Rein Bug im Gefichte bes Spions verrieth, daß ibm bei feinen Abfichten Diefer Aufenthalt im hochsten Grabe läftig mar, ja dag ibn eine Seelenangft ergriff bei bem Bebanten, baß burch biefe Bogerung einige hundert Republifaner gerettet werben fonnten, bie er bereits zu ben Tobten= opfern feiner gemorbeten Gemablin gerechnet hatte. Aber er fannte bie Republikaner und wußte, bag felbst in biefer thatenlosen Beit ber Lieutenant nicht magen burfte, feine Bache auch nur um einen Mann ju fdmächen. Er mußte bas im Boraus und hatte gern ben Boften vermieben und mare Direct ins Sauptquartier gegangen, mas fich etwas weiter rudwärts zu Doue befand. Aber es mar nicht

möglich und er fab fich genötbigt, in ber peinlichften Ungft Die Untunft ber Runbe zu erwarten. Die Republicaner, ale fie bie Ruhe und Ergebung bes riefigen Denfchen bemerften, festen fich nieber gu ibrem Spiel und vertieften fich in Die einfachen Chancen beffelben. Es mar ein febr geiftreiches Spiel erft vor Rurgem bei ben Republicanern be= fannt geworden und Guillotinefpiel genannt; unter ben bentichen Bauern ift es uralt und wird mit beutider Dffenbergigfeit "Schaffopf" betitelt. Allio bie Republicaner fvielten Schaffopf mit ber Gebuld bes Thieres, von bem bas Spiel feinen Mamen hat und Rougepomme's Blut focite vor Buth, bag bie Runde immer nicht erscheinen wollte. Gine Stunde verging fo, ale ploblich Lieutenant Courfol idrie : "Bas ift benn bas, ich bore unfere Leute nicht mehr braugen berumgeben!" Die Schlafenben fuhren auf und Die Spieler faben fich verbutt an, nur Rougepomme ichien rubig ju bleiben. "Rommt, Unterofficier," fagte ber Lieute= nant zu feinem Mitfpieler, ber vergebens burch bas Kenfter nach feinem Boften gefchaut batte. Die Beiden gingen bingus, feine Spur von ihrem Doppelpoften, feine Seele gu feben in bem baglichen

Schneewetter braugen. Ropfichuttelnd febrien beite gurud, ftellten einen neuen Doppelpoften aus, aber bicht an bie Thur und erschöpften fich in Bermuthungen über bie verschwundenen Kameraben 26n einen noch fo fchnell und geschickt ausgeführten feindlichen Ueberfall war nicht zu benten, benn ein Ruf, ein Laut, ein leifes Baffengeflirr batte ibn verrathen. Man blieb endlich babei fteben, bie beiben Colbaten mußten in llebereinstimmung mit einander jum Feinde übergegangen fein und ber Unterofficier behauptete, er habe ichon feit langerer Beit febr wenig republicanische Grundfage bei ben beiben Berichwundenen mahrgenommen und ein beimliches Ginverftanbniß zwischen beiben bemerft. Lieutengnt Courfol ichien andere Gebanten zu haben, aber ließ fie nicht laut werben, fonbern erwartete mit angftlicher Ungebuld bie Runde. Endlich vernahm man bie Tritte ber Patrouille, feche Dann in ber Stube armirten fich und warteten auf ben Unruf ibres Boftens. Diefer erfolgte nicht , bafur fturgte aber ber Capitain, ber bie Runde führte, in bas Bimmer und fchrie :

"Bum Teufel, Lieutenant Courfol, haben Gie ben Ropf verloren, ftellen Gie benn feine Poften

aus, in ber Racht auf biefen, ben außerften Buntt unferer Stellung?"

"Ich habe ben Doppelpoften ausgestellt, mein Capitain?"

"Aber, zum Genker, wo ift er benn, warum ift die Runde nicht angerufen? wo steden benn Ihre Leute, ich sehe hier nur sechs Mann, ober gilt das Gespenst da in der Ede für ihrer vier, groß genug ist es dazu?"

Lieutenant Courfol erzählte von bem Berschwinden des ersten Postens, der Capitain wollte
nicht glauben und schüttelte den Kopf immer noch,
als alle Unwesenden die Wahrheit der Erzählung
bes Officiers betheuerten.

"Und keinen Laut gehört? nichts Verbachtiges?" fragte er mißtrauisch.

"Nicht einen Laut, mein Capitain!"

Man ging hinaus stellte Untersuchungen an, sie führten zu keinem Resultat, benn ber jett bichtfallende Schnee mußte alle Spuren von Fußtritten, falls beren bagewesen, gleich bedecken. Endlich fand man, etwas seitwärts vom Wege, aber nach Doué zu, ben hut eines republikanischen Soldaten, aber das blieb auch ras einzige, was selbst bie

genqueften Rachforidungen erlangen fonnten. Der Capitain, ber nun mohl einfah, bag ber Lieutenant fculblos fei, completirte ben Boften wieder burch vier Leute feiner Batrouille und marschirte, Rouge= pomme nach beffen Begehr mit fich nehmend, nach bem Sauptquartier gurud. Auf ber Balfte bes Beges babin ftutten bie Solbaten ploBlich, man fand bie Leidname ber vier verschwundenen Golbaten, fle waren beinahe noch warm, alle maren auf eine und biefelbe Beife getobtet, indem man ihnen Die Reble abgeschnitten batte. Ueber Rougepomme's Beficht zog beim Unblid ber ermorbeten Republifaner eine wilbe Freude, mabrend ber Cavitain und feine Leute Beffurgung und Buth verriethen. Die armen Soldaten mußten nothwendig ermordet fein, mahrend er fich auf bem Boften befand und nach ihnen inchte. Wie fie bort aufgehoben werben fonnten, ohne bag es in ber Stube bemerkt wurde, wie fie ohne alles Geräusch bierbergebracht werden fonnten, bas war und blieb ein Rathfel fur bie Republifaner. Rougevomme batte langft erfannt, welches Bunber es mar, er fannte bie breite flaffenbe Salswunde jo funftmäßig mit ber eingebruckten Gpipe Des Baibmeffere beigebracht.

Man kam in Doué an; der Capitain hielt seine Mittheilung für wichtig genug, um den Obersgeneral Lechelle sogleich wecken zu lassen, und auch Rougepomme begleitete ihn, seinem Verlangen gesmäß. Der General ließ etwas auf sich warten und empfing den Capitain ziemlich unwillig. "Darum wecken Sie mich?" schrie er ärgerlich, "zum Teufel, die verdammten Rebellen werden noch mehr Repubslicaner ermorden, ehe ich sie vollstäudig bestegt haben werde, wollen Sie mich wegen jedes Ginzelnen wecken, Capitain?" Der bestürzte Officier zog sich zurück und ließ den General und den Spion allein. "Was bringt Ihr, Rougepomme?" fragte Lechelle.

"Bürgerobergeneral," erwiederte dieser, "Ihr habt feine Zeit zu verlieren, die Meldung, die Euch ber Bürgerofficier machte, ift so unwichtig nicht, wie Ihr denft; drüben ber tolle Stofflet ift los, man will in dieser Nacht Eure sämmtlichen Vorposten aufheben!"

"Daß Dich der Teufel, der Stofflet, wie will er's machen?" schrie Lechelle.

"Wie er's machen will, weiß ich nicht, aber bag er's fann, zeigt Such ber Rapport bes Capitains,

ich ware ichon vor einer Stunde hier gewesen, wenn mich Gure Boften nicht arretirt und bis zur Ankunft ber Runde aufgehalten hatten!"

Der Obergeneral lief brummend ein Paarmal im Bimmer auf und ab, bann fagte er:

"Dagegen läßt fich nun nichts thun, ich muß bie Poften verftarfen und allarmiren laffen!"

"Ja, Bürgerobergeneral," sagte Rougepomme, "und wenn Ihr ein starkes Detachement vom Bache aufwärts schickt nach Behiers zu, so könnt Ihr bie Rebellen abschneiben, vielleicht die Nachhut selbst gefangen nehmen!"

"Sa," rief Lechelle, "weißt Du ben Weg?"

"Ich weiß ihn, bin aber tobtmud, ich kann nicht mehr, aber er ift leicht zu finden, immer am Bache hin!"

"Führe die Leute, ich bezahle Dir ben Weg mit 300 Francs!"

"Bu wenig fur Stofflet! --"

"Narr, ben Preis fur Stofflets Ropf befommft Du ertra, wenn Du ihn gefangen nimmft!"

"Ich werde mich huten, ber ift wie ein Igel fchlecht anzufaffen!"

"Fuhre bie Leute, Du befommft 400 France," fteigerte nun ber Dbergeneral fein Gebot.

"Aber nicht in Affignaten, sondern in Gold!" forderte ber Spion, weniger aus Goldgeig, benn am Gold lag ihm wenig, sondern um den General bringender zu machen.

"Du erhältst Golb, hier ift," - rief Lechelle und brudte bem Spion zwei schwere Rollen in Die Hand.

"Gut, Burgergeneral, ich bin bereit!"

Behn Minuten später waren die republikanischen Bosten allarmirt und wirklich wurden sie an mehreren Orten angegriffen, boch ohne allen Nachdruck und Lechelle rieb sich die Sande, denn er glaubte sich nun von der Wahrheit der Aussagen Rougepomme's, benen er ohnehin nicht mißtraute, ganz überzeugt. Der Angriff auf die Borposten war blos ein Scheinzangriff, den Rougepomme mit Stofflet verabredet hatte. Der Spion aber führte hundert Fußsoldaten und dreißig Reiter an den Bach auswärts nach Behiers zu. Die Republikaner gedachten die Venzbeer, die noch immer einzelne Schüsse auf die Vorposten abseuerten, abzuschneiden und den gefürchteten Stofflet zu fangen, während Rougepomme's Gerz

por Freude jubelte, ale er feine Tobtfeinbe fo baftia ber Falle zueilen fab, in bie er fie führte. Tiefe Dunkelheit herrichte und man war fo nabe an Bebiere, bag man es brei Uhr ichlagen borte auf bem Rirchthurm ber fleinen Stadt, bie ohne Be-"bier muffen bie Rebellen burch," fanung mar. faate Rougepomme zu bem Obriften, ber bas Detachement commanbirte, lauter als nothig war: Der arglofe Obrift wollte ihm eben feine Unvorfichtigkeit verweisen, als ein heller Pfiff burch bie Stille tonte, bem ein rafches Feuer und ber wilbe Angriff ber Royalisten folgte. Rougepomme fcmet= terte mit feiner Reule ben Obriften nieber und als bie breifig Dragoner, bie voran ritten, auf biefes beftige Feuer gurudiggten, lag bereits bie Debrzahl ber Ihrigen am Boben und bie Rugeln ber Benbeer machten in einem Ru eine Menge von Satteln leer. "Schlagt tobt, fchlagt tobt!" fchrie Rouges vomme ichaumend vor Buth und lief zwei Solbaten nach, die es versuchten fich burch bie Blucht gu retten. Gin breiter Graben hielt bie Flüchtlinge auf, fie wenbeten fich gegen ihren Berfolger, und feuerten auf ihn, jeboch ohne ihn zu treffen; biefer mar jest beran und gerschmetterte mit feiner Reule

bie vorgestreckten Bajonette. Ein wüthender Kampf begann und während Rougepomme ben einen seiner Gegner tövtete, faste ihn der andere, um ihn niedersureißen. Selbst die riesige Stärfe Rougepomme's vermochte es nicht, sich von dem Solvaten loszumachen, und im Ringen stürzten beide in den sumpfigen Graben, der über Mannestiese mit Wasser gefüllt war; kein Wort wurde gewechselt, aber selbst im Wasser setzen die Ringenden ihren Kampf auf Leben und Tod fort. Der Solvat bis in Rougepomme's Arm, da faste dieser nach der Kehle seines Gegners und diese seift zudrückend mit der eisernen Krast seiner Sände, würzte er ihn und tauchte ihn so lange unter, bis die herabsallenden Arme seines Opfers ihm anzeigten, daß es toot sei.

Der Spion ließ jett ben Leichnam fahren, er erreichte mit einiger Anstrengung bas Ufer und seine Keule aufraffend, eilte er triesend vom Wasser nach bem Kampsplat, wo so eben die letten Republicaner ihr Leben aufgaben. Mit wilder Freude schritt er über die Leichen seiner Feinde und suchte Stofflet, der ruhig mit verschränktem Arm zusah, wie seine Leute auch die letten der verhaften Feinde des Königs niedermachten.

"Ift einer entkommen, Obrift Stofflet?" rief ber Spion bem Barteiganger gu.

"Niemand, Rougepomme! die zwei, die Du verfolgteft, find wohl auch nicht weit gegangen?"

"Rein, Ihr mußt hier hundet und einundbreißig Leichen haben mit ben beiden Officieren!"

"Das Erempel wird treffen," ladte ber wilbe Stofflet, "ich bank Euch für die gute Nachricht, Rougepomme, ich weiß schon, andern Dank wollt 3hr nicht!"

"Das ift Dank genug," entgegnete ber Spion, auf die mit Leichen gefüllte Schlucht beutenb.

"Wir verstehen uns, altes Gespenst, abieu!" sagte jett Stofflet, ein schneibender Pfiff ertonte und Rongepomme stand allein unter den todten Republicanern in der Schlucht. Wie der Engel des Todes ging er nun langsam von Leiche zu Leiche und zählte sie ausmerksam durch, es fehlte auch fein Mann. "Lechelle kann sie suchen lassen!" murmelte er eifrig, "meine schone Marie, meine holde Marie, mit unserm Kinde unter dem Herzen, hier nimm wieder 131 verdammte Nepublicaner, ich habe sie Dir geopfert, Dir allein, ja Dir allein. Was geht mich der König an, wenn er

auch ein guter Herr war, für ben die weißen fechten, der König war nicht meine Marie, aber Marie, Du bist mein König, mein geliebter König, o ich bin ein ächter Royalist!" dergleichen irres und tolles Zeug murmelte der Spion vor sich hin, er konnte sich nicht trennen von dem Anblick seiner erschlagenen Feinde, dieser Anblick war zu erquickend für seine Seele. Der wilde Wahnsinn ergriff ihn ganz, er zerschmetterte mit der Keule die Gesichter der todten Soldaten, wälzte sich unter ihnen herum und trat sie mit Füßen. Dann sprang er plöglich wieder auf, rief nach seiner Marie, nach seinem kleinen, noch ungebornen Kinde und weinte, daß sie nicht kommen wollten.

Unterbessen hatte Lechelle, ber bas Feuern wohl vernommen hatte, von Minute zu Minute auf Nachricht gewartet, er glaubte fest, daß die Royalisten sammt Stofflet gefangen seien und erst, als lange nach dem Aushören des Feuerns sich Niemand sehen ließ, schickte er eine Patrouille von Dragonern aus. Diese aber, des Weges unkundig, kamen nach Behiers, wo man das Feuern zwar ebenfalls vernommen hatte, aber durchaus nichts von dem Gesecht wußte. Erst beim Morgengrauen

kamen die Republicaner auf den Rampfplat und konnten nicht hindern, daß eine riefige Gestalt mit flatterndem Mantel, zwei der Ihrigen mit der Keule zu Boden schlagend, sich durch ihre Reihen stürzte und trot vieler auf ihn gerichteten Schüsse entkam. Sie meldeten dem Obergeneral, was geschehen und dieser erkannte zähneknirschend, daß er, und wahrscheinlich nicht zum ersten Male, von Nougepomme betrogen sei.

## VI.

## Die beiden Gefangenen.

Das berg muß ichweigen, wo die Ehre fpricht Und follt es bruber untergehen, Denn wer erst einmal seine Gide bricht, Der kann sich auf die Treue nicht verstehen. (von Ropau.)

Republicaner unter eigenthümlichen Umständen von den Royalisten gefangen werden. Zuerst den jungen Baron Laffen und dann den alten Capitain Nozier. Beide wurden sehr mild behandelt, jedoch mit dem großen Unterschied, daß die Rücksichten, die man dem Baron Laffen angedeihen ließ, dessen Abkunft, die aber, mit denen man den Capitain Nozier behandelte, dessen Charafter galten. Wir haben

gefeben, bag ber leichtfinnige Baron, als wilber Republicaner gefangen murbe, bag er fich fcon im Lauf bes nachften Sages befehrte und unaufge= forbert wenige Beit nachher erflarte, bag er nicht mebr gegen bie foniglichen Truppen fechten wollte. Der junge Mann Shatte geglaubt, nicht nur bem Grafen Maulevrier und feiner Tochter, fonbern auch ber gangen rohaliftischen Bartei baburch eine große Freude zu machen und war beinabe beleibigt, bag niemand groß Rotig bavon nahm und Graf Dlaulevrier ibm nur fur; fagte: "Ich billige Ihren Entidlug, herr Baron, Gie fonnen nun rubig bereuen, daß Gie als Goelmann Ihre Treue gegen ben Ronig gebrochen und bie Baffen gegen ibn geführt haben!" Bon Tage ju Tage hoffte er, bag ibm die Robaliften Untrage machen wurben, in ibre Dienfte zu treten und er wollte bann bie Sand ber iconen Grafin Darquerite als Preis feiner Dienfte bestimmen. Aber von alle bem geichab nichts, fo febr er fic auch, nach bem Tage von Thouars besonbers, in bie Rabe bes Grafen Barochejacquelein brangte und ibm mit Schmeidelfinn laftig fiel. Die Ropaliften batten ibn mobl als Freiwilligen in ibren Reihen fampien Revaliffen u. Republicaner. II. 12

laffen, wenn er fich bagu erboten batte, aber ibn barum zu bitten, bagu ichlugen fie ben Werth bes Barons zu gering an und ihm eine Difi= cieroftelle zu geben, trauten fie ibm nicht genug, weber feiner friften Unbanglichkeit an ihre Sache, noch feiner Geschicklichfeit als Dfficier. Gie fonn= ten aus ber Ratur ber Sache noch fein Bertrauen zu einem Menfchen haben, ber im Wechfeln feiner politischen Meinungen fich fo schnell gezeigt hatte. Baron Laffen, ber bie Ralte ber royaliftifden Chefe gegen ihn allen möglichen Urfachen, nur nicht ben richtigen gufdrieb, weil feine Gigenliebe foldes nicht guließ, glaubte endlich bie Schluffel gu biefem Bebeimniß gefunden zu haben. glaubte, Larochejacquelein, ben er oft allein mit ber Grafin Marguerite fand, fei eiferfüchtig auf ibn; ber arme Menich mar eitel genug, fich fur einen Rebenbuhler bes Grafen Larochejacquelein gu halten und nun ftellte er, um fich bem Grafen angenehm zu machen, feine Bubringlichkeiten gegen Marquerite ein und gab feinem Berhaltniß zu einer Rammerjungfer ber Grafin eine ichamlofe, eclatante Deffentlichkeit. Der alte frangofische Abel war febr tolerant in biefen Buntten, aber Die Meiften bes

Rreifes, ben Graf Daulevrier mabrent bes Winters um fich versammelte, waren bochft emport über bie Rudfichtslofigfeit, mit ber Baron Laffen biefes Berbaltniß behandelte. Dem alten Grafen verstattete feine bobe Achtung fur bas Gaftrecht nicht, feinem Gafte, benn ale folchen fab er Laffen an, Borftellungen zu machen. Marguerite und Graf Laroche= jacquelein nahmen feine Motig von bem Treiben eines Menfchen, ber ihnen gang gleichgultig mar und fo fam es, bag einft Frau von Lescure ben ungludlichen Baron aufs Graufamfte, zugleich aber auch auf bas Berbientefte ftrafte, inbem fie bei Belegenheit einer großen Gefellichaft auf Schloß Argenton, als ihr ber Baron feine Gulbigungen widmete, ihn gang laut im verächtlichen Tone "Salten Gie mich benn fur bas Rammer= marchen ber Frau Grafin von Maulevrier, Burgerofficier ?"

Bernichtet zog sich Laffeu zurud; also für einen Bürgerofsteler hielt ihn die rohalistische Gesfellschaft noch immer und das, wodurch er sich, namentlich bei dem Grafen Larochejacquelein, hatte einschmeicheln wollen, machte man ihm zum Borwurf? Er war wuthend und nun, als es zu

fpat war, fielen ibm eine Menge von boshaften Replifen ein, Die er ber iconen Marquife batte gur Untwort geben fonnen und es lagen allerbings eine Menge von Effronterten febr nabe, nur ichabe, baß ihm in bem gunftigen Moment nicht eine eingefallen war. Die icone Marquife batte ibn burchichaut, fie mufite, baf ibre Frage ben leicht= finnigen Baron vernichten wurde, gegen einen anbern wurde fie fich eines fo ftarfen Musfalles aar nicht bebient baben. Baron Laffen fann auf Rache, er wollte Argenton in Brand fteden, ins republikanische Sauptquartier nach Doue laufen und Gott weiß was alles noch; aber bei reiflicher Ueberlegung that er nichts, er ftedte bas Schloß nicht an, weil er es fich nicht getrante und lief nicht nach Doue, weil es braugen fcneite und er fich überbem por Stofflets Borpoften fürchtete. Er hatte weinen mogen vor Bergweiflung, bag er nicht die mannliche Rraft batte gur Rache, nach ber fein Berg burftete. Das find bie Menfchen mit ben fogenannten "guten" Bergen, fie thun nichts Bofes, es ift mabr, aber fie murben es thun, wenn fie Dauth und Rraft bagu befägen. So lebte Laffen in Argenton, von ben Royaliften

ignorirt, oder verachtet, beständig mit neuen Nache= plänen, oder mit seiner elenden Liebschaft beschäftigt

Bang anbers verhielt es fich mit bem zweiten Gefangenen, bem alten, ehrlichen Capitain Rogier, ber unbefümmert um ben Rrieg beiber Barteien nur felia mar, bag er fein fleines Fraulein, er nannte Die Marquise immer wieber fo, alle Tage feben fonnte. 3hm, bem gefchickten, tuchtigen Officier machten bie Royaliften ichonend Antrage, unter ben königlichen Truppen ein Commando gu übernehmen, aber ber alte Mann antwortete: "Meine Gerren, es liegt mir febr wenig an ber Republit und ich habe mich nie viel um fie befum= mert, aber fie hat mich einmal zum Officier ge= macht und ich bin ihr Colbat gewesen, ich fann meine Gibe nicht wechseln wie meinen Rock, Gie fonnen bagu auch nur wenig Vertrauen auf einen Mann feten, ber in meinem Alter noch fo leicht= finnig mit bem Gibe spielt, ich werbe nicht gegen Die königlichen Truppen fechten, weil meine ver= ehrte Marquife babei ift, aber auch nicht gegen Die Republit, weil Dieje meinen Gib bat, bas eine mare gegen mein Berg, bas andere gegen meine Ehre, ich bin fehr froh, daß ich gefangen, also nicht zu einer Wahl gezwungen bin."

General D'Gibee, ber bem alten Beteranen biefen Boricblag machte, fonnte nicht umbin, Die Ehrenhaftigkeit bes alten Rogier anguerkennen und er versprach ibm. baß er fortan mit allen Unträgen verschont bleiben follte. Gewiß mar es jene bobe Liebe, Die Rogier als junger Dann zu Frau von Lescure's Mutter im Bergen getragen, Die ihn fo richtig uber mabre Chre benten ließ. "Dein Ge= neral," fprach er am Edlug bes Gefprache gu b'Elbee, "ich werbe ber ebeln Frau Marquife fo lang ich lebe nicht von ber Geite geben, benn, seben Sie, ihr Anblick ift bas Gingige, mas mich alten Mann noch erfreut auf ber weiten Welt und fo ungern ich gegen bie Republit ftreite, aber webe bem Menschen, Royaliften ober Republifaner, ber meiner verehrten Marquise zu nabe tritt!"

Nach folchen Eröffnungen verlor der alte Capitain feineswegs in den Augen der Royalisten, nein, die meisten Chefs dieser Bartei hatten selbst zu hohe Begriffe von der Geiligkeit geleisteter Gide, von der Treue, die man der erwählten Fahne schuldig, als daß sie ihn hätten tadeln sollen. Im

Gegentheil er gewann bei vielen und Bring Talmont behauptete: "Der alte Rogier muffe von Albel fein!" benn aufgezogen in ber Boccage ber Benbee, altgeworben am Sofe, burch perfonlichen Muth in Diesem Rriege ausgezeichnet, von allen feinen Untergebenen geliebt, vindigirte ber alte Bring mit ber liebenswürdigften Ctourderie von ber Welt alle guten Gigenschaften bes Beiftes und bes Bergens allein bem frangösichen Abel. Marquis von Lescure, fein und ebel, fand bald bie Quelle von Rogier's abeligen Befinnungen, benn er tannte felbit Die Bergen und Geelen abelnde Dacht ber Liebe. Die liebenswürdige Diarquife fühlte, mas ihr Gatte Dachte. Go war ber alte plebeiische Rogier eine willfommene Erscheinung in ben abeligen Rreifen ber Benbee, er mar geachtet und geliebt, mahrend ber abelige Baron Laffen nur geduldet murbe. Es follte bald die Beit tommen, die den Royaliften zeigte, mit wie viel Recht fie ben alteren Befangenen geachtet, ben jungern aber migachtet hatten. leichtstinnige Baron, ber nach und nach zu fühlen begann, welch eine flägliche Rolle er zu Argenton fpielte, beschäftigte fich mehr und mehr mit Racheplanen, er dachte an nichts Geringeres als an einen großen Berrath. Er wollte feinen eblen Gaftfreund Maulevrier nebft allen abeligen Saupt= lingen, Die fich bei ibm zu versammeln pflegten, an Lechelle verrathen; er glaubte fich baburch febr um bie Republif verbient zu machen und allerdings ware baburch ber Rrieg mit einem Schlage geenbet Die Lage von Argenton le Chateau und worden. Die geringen Sicherheitsmagregeln, Die Larochejacque= lein im Vertrauen auf Die Bachfamfeit feiner Borposten getroffen, machten biefes Unternehmen gu feinem fo gang unmöglichen; ein entschiedener, ent= fchloffener Dann hatte es vielleicht ohne besondere Schwieriafeiten ausführen fonnen, aber ber Baron Laffen, ber nur Duth batte, wenn er einmal mit blanker Klinge an bem Feind mar, hatte nicht jene Energie bes Willens, Die zur That treibt, und zwar um fo beftiger, je mehr fie auf Wiberftand So fehr baber auch bie Rache in feinem Bergen fochte, fo febr er fich zu bem Berrath ge= trieben fühlte, jo wenig auch bie Stimme ber Chre laut wurde gegen ein foldes Borbaben in feinem Bergen, fo fcredte er boch immer wieder gurud aus Turcht - wer follte es glauben? - vor Schwierigfeiten, Die Klima und Terrain bem Beich=

ling entgegenzustellen schienen. Wahrscheinlich wäre seine Rache und sein Verrath, beibe nur Plan geblieben und niemals zur Aussührung gekommen, wenn ihm nicht zwei Menschen die Sand geboten hätten, wenn ihn diese nachher nicht zu dem getrieben, was er wollte. Das ist auch so eine Eigenschaft der sogenannten "guten" Gerzen, daß sie sich niemals vor sich selbst, immer aber vor andern schämen. Leichtsinnig hatte sich der Baron mit den zwei Menschen eingelassen, er schämte sich zurückzutreten und stürzte sich nun Hals über Kopf mit geschlossenen Augen in das Verbrechen, damit jene zwei wenigstens glauben sollten, er habe Muth zur That.

Fassen wir bie zwei Menschen, beren wir eben Erwähnung thaten, näher ins Auge. Annette, die Kammerjungser der Gräfin von Maulevrier gehörte durch und durch zu den Geschöpfen, die das ancien regime so häufig unter der dienenden Klasse hervorbrachte, zu den Wesen mit einem kleinen, aber nimmer raftenden Geiste, der beständig beschäftigt, angespornt und gereizt sein will, der nimmer nachdenken kann, weil ihm das Gemüth

nicht jur Geite fteht, beffen Stelle balb eine mehr bald eine minder raffinirte Sinnlichfeit vertritt. Solde Beifter paften portrefflich zu ben fleinen und fleinlichen Intriguen eines gehaltlofen Gof = und Calonlebens, Die ben abgespannten Beift ber Damen und Berren jener Beit beschäftigten, ibn wie mit Rabelftichen prickelten und barum fo fehr in Gange waren. Unnette hatte in Baris und Berfailles bie hohe Schule burchlaufen und ftanb nicht weit mehr von bem Bunfte, auf bem mahrend bes ancien régime die vornehmen Damen ihre Liebschaften aufzugeben pflegten, um nun burch petillan= ten Bis zu glangen, burch Freigeifterei nament= lich fich eine Renommee zu erwerben, ba ihre Schon= beit nicht mehr im Stande mar, ihnen Bewunderer Allfo Unnette mar eine achte Ber= zu ermerben. failler Coubrette von fast breifig Jahren, fein, fast ju fein gebaut, mit ichwarzen Mugen, beren Glang etwas burch bie tiefen Schatten gemilbert wurde, Die eine nicht allzufprode Lebensweise um fie berum gelegt hatte. Gin Wefen, wie Unnette, mußte fich in der feuschen, patriarchalischen Bendee, mo es feine Intriguen und feine Abbes, nur leichrfinnige Dicomtes, felbft nicht einmal Rammerbiener, fondern

nur raube Solbaten gab , bochft ungludlich fublen und fie febnte fich aus vollfter Seele nach Baris gurud, nur bort à Paris, où chaque femme a cent maris, wie Biron mit Recht behauptet, nur bort alaubte Unnette alucklich leben zu konnen. Frei= lich wußte fie nicht, bag gegenwärtig zu Paris auch feine Spur mehr mar von bem bunten, fchillern= ben, leichtstinnigen Leben von ehemals, bag bort ein gräßlich blutiger Ernft vorherrschte, bag bie Gefängniffe an bie Stelle ber Salons, Die Guillotine an die Stelle ber Intrique, fury bag bas Trauer= fpiel an bie Stelle bes Luftfpiels im Barifer Leben Wie mußte fich ein folches Wefen getreten fei. freuen, ale es ihren Unreizungen gelang, mit bem Baron Laffeu einen tleinen Liebesroman anzuspinnen! welche Blane fonnte ihr fleiner Beift auf Diefes Funbament, aus Leichtfinn und Sinnlichfeit gufammen= gefittet, bauen! Der Baron follte, fo gelobte fich Unnette, fie nach Baris gurudführen, und bem Leichtstinnigen ein foldes Berfprechen abzuloden, fonnte ber liftigen Soubrette eben nicht fcmer fallen. Aber Baron Laffen's Beriprechungen maren wenig werth und niemals wurde er Unftalt gemacht haben, fic zu erfullen, wenn nicht Unnette einen

machtigen Bundesgenoffen in dem Abbe De St. Emanuel gefunden hatte.

Diefer Briefter, ein Dann von vielem Beift und noch größerer Menschentenntnig, hielt fich feit etwa einem halben Jahre in ber Benbee auf und fand, ben venbecifchen Sauvtlingen von auswärtigen Freunden bes Konigthums empfoblen, eine bergliche Aufnahme in Argenton le Chateau. Warum ber Albbe von St. Emanuel, ber fur ben Baftard eines hoben Rirdenfürsten galt, in ber Benbee fei, bas wußte eigentlich Diemand, aber bie Empfehlungen, Die er mitbrachte, ftellten ibn gegen jebes Diftrauen, ja felbst gegen jebe Rachforschung ber Reugierbe ficher; biefer Dann, meder icon noch baflich. fondern burchaus unbedeutend in feiner augern Gr= fcheinung, war bald nach feiner Unfunft in Ar= genton le Chateau in ein, von niemandem gegbntes Berftandniß mit Unnette getreten und benutte bas Berhältniß ber Coubrette im Saufe, um Radrichten über alle Bewohner und Befucher beffelben gu erhalten. Baron Laffen mar langft ein Wegenstand ber befonderen Aufmerksamkeit bes Abbe's geworben . und er war fast ber Gingige in ber Gefellichaft, ber fich um ben Leichtfinnigen noch befummerte. Graf

Maulevrier, ber ben Baron bebauerte, wußte bas bem Briefter Danf, benn er glaubte Unfenntniß von Laffen's Betragen und Charafter fei bie Quelle ber Freundlichkeit bes Abbe's gegen Laffen. Der eble Graf wußte freilich nicht, bag ber Briefter über alle Vorgange und Berhaltniffe beffer unterrichtet war, als er felbft. Täglich beinahe träufelte ber Briefter neuen Sag in bas Berg bes Barons, bei jebem auch noch fo gleichgültigen Blid, ber auf Laffen fiel, flufterte er : "Wie konnen Gie eine fo verächtliche Behandlung noch bulben, Baron?" Das unschuldigfte Bort brebte er fo lange, bis eine Beleidigung für ben Baron baraus murbe, fichtlich wollte fich ber Priefter bes Barons zu irgend einem Zwede bedienen, aber ber von Rache Entflammte bemerfte es nicht; endlich gelang es bem Abbe bem Baron bas Geständniß zu entreißen. "er fei noch mit Leib und Geele Republicaner und wünsche nichts mehr, als sich an ben Royaliften gu rächen!"

Laffen schrak zusammen, als biese Worte heraus waren und sein Blick auf bas lächelnde Antlit bes Priefters fiel, bieser aber sagte: "Fürchten Sie nichts, Baron, ich will Ihre Aufrichtigkeit erwiedern, diese Kleidung ist nichts als Schein, ich bin kein Briefter, sondern Republicaner, wie Sie, mein Name ist Groisbourdon!" Der Baron starrte ihn an. "Berstehen wir uns," fuhr der Briefter fort, "ich will Ihnen zu Ihrer Nache beschilstich sein, weil sie zu dem Zweck past, der mich zu dieser Kleidung, der mich in die Bendee geführt hat, helfen Sie mir, ich helfe Ihnen und Ihre Nache soll vollständig sein, wie keine!"

Der Baron, obwohl es ihn freute, fich raden zu können, gab feine Freude boch nur fehr kleinlaut zu erkennen, benn er fürchtete fich vor bem, worin feine Gulfe bestehen follte.

"Schon, ich bin bereit, aber mas haben Gie vor?"

"Nichts geringeres," versette ber Briefter, "als bei dem Bankett, bas Graf Maulevrier in den nachsten Tagen allen Chefs geben wirb, die ganze Gesellschaft gefangen zu nehmen!"

"Ich bachte auch schon baran," schüttelte Laffeu ben Ropf, "aber was soll ich babei thun?"

"Nichts weiter," fprach ber Priefter leicht, ,als bie republicanischen Truppen, benen Sie ohne

Berbacht zu erregen bis an bie Balbecke entgegen geben können, bierber zu fubren!"

Laffen erbleichte. "Also ich soll alles thun," murmelte er.

"Alles?" fragte ber Abbe, "wer bringt benn bie Republicaner borthin? hm? wer führt benn ben andern Saufen, ber ben Cidevants ben Rudzug nach Breffaire abschneibet?"

"Ich will es mir überlegen!" fcmanfte nun ber Baron; ber Priefter brang nicht weiter in ibn, benn er mußte icon ein Mittel, bas ben Baron gu bem bringen mußte, mas er wollte. Briefter hatte fich nicht verrechnet, benn bei ihrer nachtlichen Busammenfunft erschmeichelte Unnette von ihrem Liebhaber bas Berfprechen; Laffen verfprach ihr, die Republicaner vom Wald von Argenton aus zu fubren. Go febr ihn fein Berfpreden nun auch am nachsten Morgen gereuen mochte, er ichamte fich vor bem Mabchen und vor bem Briefter und ging auf alles ein, mas ihm ber fclaue Beiftliche vorschlug. Um allen Berbacht ju beseitigen, machte Laffen von nun an fast jeben Tag in ber Dammerung einen Spaziergang und zwar fast immer bis in Die Gegend ber besprochenen

Walbecke Graf. Manlevrier fand es natürlich, daß sich Laffen nach und nach aus einer Gesellschaft zurückzog, in der er sich unmöglich wohl besinden konnte, ja es gesiel dem alten Evelmann, denn er fand in dieser Absonderung eine Art von Ehrgefühl, dessen er den Baron gar nicht fähig gehalten hatte bis jeht. —

Mit entsetzlicher Angst erwartete übrigens ber leichtsinnige Mensch ben Tag bes Festes, nicht als ob sein Gewissen laut geworden ware und ihn gestraft hätte über ben scheußlichen Berrath, ben er begehen wollte an Männern, die ihn boch immer als Gast behandelt hatten, nein, er fürchtete sich nur vor ber Gesahr, die dieser Verrath süt ihn selbst hatte. Das ist ber Egoismus eines sogenannten "guten" Berzens.

Endlich kam ber Tag, Laffen hatte nach bem Diner bereits die letten Berabredungen mit Unnette und bem Priester gehabt. Mit allem Aufwande seiner Kraft begab er sich in den Saal, wo herr von Bonchamps, herr von Clisson, Prinz Talmont mit seiner Tochter, Graf Maulevrier mit seiner Tochter, Marquis von Lescure mit seiner edlen Gemahlin, der Abbe von St. Emanuel, Marquis

von Baftoret, Baron Breteuil, Berr von Glbee, Dbrift Stofflet und Graf Larochejacquelein bereits versammelt waren. Der alte Rogier ftand in einer altväterifden Galla = Rleidung hinter bem Genel seiner Marquise und staunte seinen republicanischen Rameraben an, ber nicht mit gewöhnlicher leichter Unverschämtheit, fonbern blag und gitternd erschien. Berr von Bonchamps, ein Mann, beffen Bergens= aute fich nie verläugnete, erkannte mit bem feinen Gefühl für Schicklichkeit, bas ben alten Frangoien fo eigen war, wie unangenehm es bem Grafen Maulevrier fein mußte, bas Geficht bes verlegnen Barons unter feinen Gaften zu feben und um ben ebemaligen Republicaner aus feiner Verlegenheit gu befreien, trat er an ibn beran und begann ein Gefprach mit ibm. Laffen antwortete verfehrt und verwirrt, herr von Bonchamps schrieb bas seiner Berlegenheit zu und fuhr fort, ihn mit luftigen Jagbanefooten zu unterhalten. Aber ber Baron fab barin eine Absichtlichkeit, glaubte fich verrathen und bachte, Bonchamps wolle ihn aufhalten. Er wechselte jo auffallend bie Farbe, baß ber Royalist plöglich abbrach und ihn fragte: ,, Befinden Gie fich nicht wohl, herr Baron?"

Ronaliften u. Republicaner II.

"Ich weiß nicht — im Augenblick," — ftam= melte Laffeu. Da trat ber Abbe zu ben beiben herren und fagte:

"Schöpfen Sie etwas frijche Luft, herr Baron, es wird Ihnen gut thun!"

Der Baron entfernte fich und schöpfte erst wieder Athem, als er draußen auf der Treppe stand, aber Annette, die eilig an ihm vorbei schlüpfte, jagte durch ein Wort wieder alles Blut zu seinem Gerzen:

"Eilen Sie, Baron, es wird sonst zu spät!" Den Verrath, das Mädchen, den Briester, turz alle Welt im Gerzen verwünschend, nahm der geängstete Mann seinen Mantel um und schritt mit wankendem, langsamem Schritt zum Schloßther hinaus. Es dämmerte bereits und er glaubte sich ganz unbeachtet, aber ein Auge hatte ihn gesehen und daß es gerade das Auge war, war schlimm für ihn und seinen Blan. Obrist Stofflet, der sich in der seinen Gesellschaft, wegen Mangel an Bildung, stets langweilte, stand, das "Charmante Gabrielle" trommelnd, an dem Fenster und sah den Baron nach der Waldecke zugehen; ein unbestimmter Berzacht dämmerte in ihm auf und er verließ unbemerkt

das Zimmer. Im Thor befahl er ber Wache aufmerkfam zu sein und ging dem Baron nach, der jett mit der Haft eines Hundes, der auf der Fährte ist, auf die Waldecke zulief. Stofflet folgte thm kopfschüttelnd in einiger Entfernung. Plötlich hob sich eine lange Gestalt aus einem Graben und rief halbleise und athemlos: "Obrist, geht nicht weiter!" "Warum nicht, Rougepomme?" fragte der Angeredete den Spion. Dieser kenchte: "Ich bin gelausen Euch aufzusuchen, der ganze Wald steckt voll Republicaner, auch von Bressaire her Blaue, lauter Blaue!"

"Berfluchter Berrather!" grollte Stofflet bem Baron nach, ber mahrend bieses furzen Zwiegesfprachs einen großen Vorsprung gewonnen hatte, "fommt, Rougepomme!"

Der königliche Obrift in Gallauniform schleppte jest ben zerlumpten Spion, ber kaum noch geben konnte vor Ermüdung, ins Schloß und befahl einer Schildwache, ihn zum Grafen Larochejacque-lein zu führen, mahrend er selbst ins nahe Dorf eilte, um seine Leute zu allarmiren.

Staunen ergriff bie Gefellschaft, ale Rouge= pomme in feiner abenteuerlichen Gestalt in ben Salon trat, ben furz vor ihm ber Abbe verlaffen hatte.

"Wo ift ber große Graf?" fragte ber Spion ohne zu grußen.

"Bier ift ber Graf Larochejacquelein, benn ben meint 3hr boch!" fagte Bonchamps, auf ben Genann= ten beutend.

"Großer Graf, Obrift Stofflet schieft mich, alles voll Blaue, Blaue in bem Wald von Argenton, Blaue von Breffaire her!"

Die Säuptlinge fuhren auf und Rougepomme fant erschöpft in einen Seffel.

Baron Breteuil brachte ihm ein Glas Wein, bas er auf einen Zug leerte und bann gestärkt fortfuhr:

"Ich merkte es heute Nachmittag und bin fünf Meilen gelaufen, Euch zu warnen, siel aber in einen Graben und konnte nicht weiter, Obrist Stosse let, ber einem Manne nachlief, ber nach ber Walbecke zu ben versluchten Republicanern ging, fand mich und brachte mich hierher. Obrist Stossele ist ins Dorf."

Graf Larochejacquelein entfernte fich rasch, ihm und Stofflet vertrauend, blieben die Uebrigen bei einander.

"Sollte uns der Baron verrathen haben?" fragte Graf Maulevrier finnend.

"Nehmen Gie mir's nicht übel, Gerr Graf!" polterte jest ber alte Nozier, "aber ber Baron sah accurat wie ein Schuft aus, als er ins Zimmer trat!"

"Wo ift benn ber Abbe?" rief jest Mar= guerite; man ließ ihn suchen, er war im ganzen Schloß nicht zu finden.

"Bei Gott, Die Schurfen waren im Ginverftandniß und haben uns an die Blauen verrathen!"

"Wir waren gefangen ohne Diefen braven Mann, wer ift er?"

"Ein alter Freund von mir!" entgegnete lächelnd Baron Breteuil.

"Run!" fagte ber Spion, "wenn ich Ener alter Freund bin, so gebt mir noch ein Glas Wein und bann lagt mich hinaus, bamit ich einige von ben verfluchten Blauen tobtschlagen fann!"

Der alte Minister fullte Rougepomme's Glas noch einmal. Ein Schuß fnallte, mehrere folgten, ber Spion fturzte ben Wein hinunter und rannte bavon. Die Angst, bag ohne ihn einige Republis

caner weniger tobtgefchlagen werben fonnten, gab ibm Flügel. Aber bennoch follte er beute bie Freude nicht baben, feiner Marie ein Tobtenopfer zu bringen, benn als bie Republicaner ben Feind vorbereitet fanden, ja, ale Stofflet mit Bliges= schnelle zum Angriff überging, versuchten fie nicht weiter porzudringen, fondern febrten, nachdem einige Schuffe gewechselt worden waren, wieder um. Stofflet verfolgte fie nicht, ba er ihre Starte nicht Die andere Abtheilung, Die von bem fannte schurtischen Priefter geführt, Die Ronaliften von Breffaire abschneiden follte, war zwar vorgeruct, als bie einzelnen Schuffe fielen, ba fie fich aber bald barauf von Larochejacquelein angegriffen fah, fo folgte fle bem Beispiel ber erften Abtheilung und jog fich ebenfalls gurud. Der Berrather Groisbouroon, alias Abbe von St. Emanuel. fonnte nicht begreifen, mas feinen Blan miflingen gemacht hatte. Laffen fonnte ihn nicht verrathen haben, benn ber hatte feinen Weg ja vor ihm angetreten. Unnette mußte es gemefen fein, er nahm bas an, fo menia er bie Grunde ber Coubrette bagu begreifen fonnte. Laffen aber ichimpfte und fluchte über fein bojes Geschief, bas ibn in

ber falten Binternacht binaus ichlenpte in ben Wald und ihn zu einem funfftundigen Marid, um nichts und wider nichts zwang. Erft in Doue traf er mit bem Abbe gufammen und beibe wurden von dem Obergeneral Lechelle mit heftigen Bormur= fen empfangen, benn Lechelle ließ in feiner Beife feine üble Laune über bas Dlifgluden bes ichonen Planes an ihnen aus. Laffen wurde fogleich in fein Dragonerregiment wieber eingeftellt und fand fid), je mehr er fich in ber letten Reit verweichlicht hatte, befto unbehaglicher in ber Wachtftube und verwunschte ben Preifter, ber ibn gu bem mabn= finnigen Plane verleitet batte. 2118 ber arme Menich aber am andern Morgen mit blaugefrornen Sanden und fteifen Rnicen Refruten auf ber Reit= babn reiten laffen mußte, ba fehlte nicht viel, baß er fich eine Rugel burch ben Ropf gefchoffen batte. Glüdlicher, ober unglüdlicher Beife batte er nicht ben Muth bagu. Gein trauriges Schicffal murbe burch ben Sohn Groisbourbons noch fchwerer, ber ibn, jo oft er ibm begegnete, an Unnetten erinnerte und ibm ergablte, bag bas Mabden ibn beftanbig gefoppt habe. Groisbourdon mar Officier in Lechelles Generalftabe, ein fchlechter Colvat, aber, wie wir gesehen haben, fehr brauchbar zu geheimen Diffionen.

Es mochten etwa acht Tage nach bem verunsglückten Ueberfall vergangen sein, als Laffen eines Morgens ben Besehl erhielt, ben berüchtigten Spion Rougepomme, ber sich wieder hatte sehen lassen, um jeden Preis gefangen zu nehmen. Außer Lassen waren noch brei andere Officiere mit gehörisger Mannschaft zu des Spions Festnehmung auszgesendet. Rougepomme hatte nämlich nach langer Zeit wieder einmal eine Nacht in der verfallenen Hütte, wo ihn Baron Breteuil traf, zugebracht und sein Aussenhalt war durch eine Patrouille versrathen worden.

Es war die bitterste Kälte, als die Dragoner von drei Seiten gegen die Hütte anruckten, in der sie den Spion überraschen wollten, Rougepomme aber, bessen Sinne durch die stete Gesahr, in der er schwebte, sehr geschärft waren, bemerkte die Unnäherung seiner Feinde schon in weiter Ferne und beschloß am Rande eines ziemlich bedeutenden See's hin sich zu stückten bis zum Wald, in welchem ihn die Republicaner auf ihren Pserden nicht versolgen konnten. Mit Mantel und Keule bewassnet,

machte er fich auf ben Weg; ber Wind pfiff eifig burd fein wirres Saar und lachelnd fah er Berrn Laffen in vollen Trabe ihm folgen. Er hatte aber faum taufend Schritte gurudgelegt, jo bemerfte er bas zweite Detachement, bas noch icharfer ritt, um ihn vom Balbe abzuschneiben. Der Spion blieb fteben und fah nun auch bie Schwerter einer britten Abtheilung bligen, Die gerabe auf ibn gufam. Gine Minute überlegte er; wenn er rafch lief, fo fonnte er ben Walb noch erreichen und mar gerettet, aber er fonnte bann auch feine Republicaner tobten. Lebensluft und Rachegefühl, ober vielmehr fein Selbsterhaltungstrieb und fein Rachedurft ftritten einen Moment mit einander, bann mar ber Spion entschieben, er eilte am Ufer bes Gee's bin, jeboch nicht fo fchnell, als er mohl gefonnt hatte, aber er wollte bie Dragoner beranlassen. Alls bie britte Abtheilung, die gerade auf ihn zukam, etwa auf Schufweite heran war, betrat er bas Gis bes Gee's, es brach unter ihm, aber er ging bennoch weiter. Er wußte eine fleine Infel in bem Gee, burres Strauchwerk bezeichnete fie ihm auch jest. biefer Infel führte ein fcmaler Damm, ber nicht hody mit Baffer bebedt und barum um fo burrer mit Eis überfroren war. Auf biefem Damm erreichte ber Spion die Insel. Schnee und Eis hatten die niedrigen Ufer des See's ganz gleich mit der Ebene gemacht, die auf mehreren kleinern Inseln stehenden Sträucher ließen nicht ahnen, daß ein See unter der dunnen Eisdecke sei. Der Unfundige konnte ihn für eine überfrorne Wiese halten und darauf hatte Rougepomme seinen Plan gebaut.

Der Spion hatte die Infel erreicht, er wendete sich nach seinen Berfolgern um, das Detachement gallopirte in einer Linie heran, der Officier schien die Absicht zu haben, den Flüchtling zu umringen, Rougepomme stand ruhig auf der Insel und stütte sich auf seine Keule, der Ausbruck ängstlicher Erwartung lag in seinem Blick. Da — jetzt waren die Dragoner dicht an dem Ufer des ihnen undestannten Sees — ein lautes Krachen und 18 Republicaner liegen, Roß und Mann, in den Fluthen des Sees, die hoch aufspritzen und hell hinstießen über die zerschmetterte dürre Eisbecke. Ein lautes Gelächter des Spions überschallt den Angstruf der Dragoner, die, von den heftig arbeitenden Rossen und ihrer schweren Bewassnung niedergezogen, sich

vergeblich bemuben, bas nabe Ufer zu erreichen. Sieb, jest gelingt es einem ber Reiter, indem er mit blutender Fauft bas Gis, bas ihn ichmerglich vermundet, entzwei schlägt, bas Ufer zu erreichen. Gin beiferes Lachen Rougeromme's ertont, es blist aus feiner Sand und ber Dragoner fturgt mit gerichmettertem hinterhaupt vom ichon erreichten Ufer gurud in bas Baffer. Run erreichte auch Laffen mit feiner Abtheilung bas Ufer, porfichtig wagt er fich nicht nabe beran, sonbern begnügt fich anfänglich, auf ben Spion feuern gu laffen, ber immer noch rubig feinen Boften behauptet. Die Dragoner faben ibre Rameraden mit bem Glement ringen , faben mehrere , mit bem Stud gerbrechlichen Gifes in ber blutigen Fauft, bas fle erfaßten, um fich baran zu halten , untergeben. Einzelne fteigen ab, fie reichen ihre Rarabiner und Gemehre bin, ihre Rameraben baran beraufzugieben, einen haben fie wirklich herans, aber bem Unbern fehlten icon bie Rrafte, fie fonnten mit ben frofiftarren Sanden ben rettenben Rarabinerlauf nicht mehr fefthalten. Der Officier mar junachft bes ichmalen Dammes und ichlug mit letter Unftrengung bas fdmache Gis entzwei, feine Kniee fühlten bereits

den seften Grund, da verließ ihn die Kraft "vive la republique!" schrie er laut und sank in das eisige Wasser zurud, das murmelnd sein Opfer empfing. Laffen, der eine Weile überlegt hatte, wie der Spion wohl die Insel erreicht haben könnte, entdeckte nun den Damm.

"Mbfiten!" rief er, "bier ift ein Damm, folgt nur den Fußtaufen!" Bebn Dragoner fturgten fich fogleich nach ber bezeichneten Stelle, fie wollten um jeben Breis ben elenden Tob ihrer Rameraben an bem Spion racben. Die übrigen versuchten noch immer, ben im Baffer liegenben gu Gulfe gu fommen, aber fie batten ben Schmerg, fie alle nach und nach ertrinken zu feben. Gin einziger mar gerettet, fiebzehn hatten ihr Grab in ben eisfalten Wellen gefunden. Dit grimmiger Freute fab Rongepomme bie gebn Dragoner einzeln auf bem fcmalen Pfabe berantommen, "Drei follen wenigftens fur ben einen Geretteten bugen," murmelte er und ging bann ben Dragonern entgegen, obne fic an Die Rugeln gu febren, Die jest noch gablreicher ibn umflogen, ba auch bas britte Detachement ben Drt erreichte. Da feiner ber gebn Dragoner ichon, fo folog ber Spion gang richtig, bag fie bles mit

dem Sabel bewaffnet seien und ihr Schiefigewehr auf den Rossen gelassen hätten. Ruhig lud er im Geben seine große Bistole wieder und bemerkte mit Bergnügen, daß nur vier Dragoner muthig und rasch auf ihn zukamen, während die übrigen langsamer zu gehen begannen und endlich sogar stehen blieben. Die Republicaner wurden immer unschlüssischen. Die Republicaner wurden immer unschlüssischen, je näher Rougepomme kam, und als der alte Brigadier, der den Zug führte, einen Fehltritt that und ins Wasser stürzte, da schienen auch die Vorsdersten trotz des Zuruß ihrer Kameraven am User unschlüssig zu werden. Der schwere Dragoner sank augenblicklich unter, vielleicht rührte ihn auch der Schlag auf der Stelle, da er erhist vom Gehen

"Hobo! Die Wasser ver Bende sind für ben König!" brüllte der Spion und saste seine Reule sester, obgleich in demselben Augenblid eine Rugel seine Wange streiste. Dann schrie er über-laut, "Warie, Marie!" und fürzte sich auf die Dragoner. Als er beran war sübrte er, von seiner Größe unterstützt, einen michtigen hieb auf tem ersten Tragoner, aber vieser wich aus unt radre den Spion an der Brus Ter sch. ze Reulentich

batte inben ben zweiten Dragoner ind Geficht getroffen und ibn blutend in die Urme feines binter ibm ftebenben Rameraben geworfen. Diefer, gebin= bert von bem Bermunbeten, fonnte nicht Theil am Rampfe nehmen und ichaubernd faben die Repub= licaner am Ufer, wie Rougevomme, rudwärts faffenb. bem Dragoner ben Belm vom Saupt rif; fich mit einem mächtigen Ruck von ihm befreite und bann. ihn erft nach einer Weile in seinen Urmen bin und ber fdwingend, endlich weit von fich auf die burre Gisbede ichleuberte, bie unter ber Budit bes Falles. fogleich brach und ben betäubten Dragoner in bie Tiefe bes Sees finten lieg. Wahrend bem batten fich alle Dragoner von bem schmalen Dammmege gurudaezogen und auch ber Spion begab fich auf bie Insel gurud, mo er sid gufrieben mit bem Opfer von zwanzig Dragonern neben bem burren Strauch niederließ und die am Ufer auf und ab fprin= genben Republicaner mit finfterm Blid beobachtete. Laffen und fein Mitofficier gingen jest mit einanber zu Rathe. Da ber Spion fich nicht nach ber andern Seite entfernte, jo ichloffen fie gang richtig, bağ von ber Infel aus fein Damm nach bem ent= gegengesetten Ufer fubre und bag, wenn fie biefen

Damm befest bielten, er fich ihnen ergeben, ober auf ber Infel verhungern und erfrieren muffe. Gie ftellten alfo ans Ende bes Dammwege ein Biquet von feche Dann und auch rechts und linke einzelne Boften aus, Die fie von Stunde ju Stunde, ber bittern Rafte megen, ablofen liegen. Der Spion fonnte tonen nicht entgeben, aber ein royaliftisches Streifcorps fonnte febr leicht ihre Poften überfallen, ba ber See nicht allzufern von ber Boftenchaine ber Benbeer mar. Den gangen Tag fdritt ber Spion heftig auf ber fleinen Infel auf und ab, bie Ralte und ber hunger veinigten ibn, aber bennoch bachte er nicht baran, fich ben Republicanern zu ergeben, bie bas von Minute zu Di= nute erwarteten. Soffte er vielleicht auf bie Ropa= liften? Er bachte nicht an fie, obgleich es feinem Ameifel unterlegen war, bag Stofflet, hatte er eine Abnung von Rougepomme's Lage gehabt, es verfucht haben murbe, biefen ihm febr werthvollen Dann zu retten. Die Sonne ging unter und bie Ralte nahm gu, ber Spion fah feine Veinde nicht mehr, aber er vernahm beutlich ihr ermunterndes: .. sentinelle, prenez garde à vous!"

Endlich fonnte er es nicht mehr aushalten, Sieber wuthete in feinem Gebirn.

"3d fomme gu Dir, Marie," murmelte er. "Die Schurfen aber follen nicht bie Freude haben, mid gefangen zu nehmen, meder tobt noch lebenbia!" Er gitterte beftig, ber Bind, ein eifiger Rorbweft, fuhr in machtigen Stoffen über bie ungeschütte Infel, Rougepomme, nicht mehr im Stanbe fich auf ben Sugen zu balten, froch auf allen Bieren nach bem Dammweg, an Die Stelle, wo ber Brigabier beute Morgen ertrunfen mar. Gie mar fcon wieber zugefroren. Leife machte ber Spion mit bem Rolben feiner Biftole ein Loch in bas Gis. Es war balb geschehen, benn bie einzelnen alten Gieftucken batten bas neue Gis nicht ftart werden laffen. Der arme Rougepomme arbeitete fleißig, nur zuweilen bielt er inne, von Schwäche und Frost übermannt, und bann borchte er, ob die Republicaner nicht etwa fein Thun merkten, er vernahm aber nichts Berbachtiges, fonbern borte nur bas eintönige "sentinelle, prenez garde à vous!" ber fich ermunternben Boften. Endlich fchien ihm bas Loch im Gife zu feinem Brecke groß

genug, er faßte seine geliebte Keule, an der das Blut so manches Republikaners klebte, mit beiden Händen und stieg, ohne ein erhebliches Geräusch zu machen, trotz der furchtbaren Kälte langsam hinein in das Wasser. "Marie, ich komme," murmelte er leise und die Töne des geliebten Na=mens verschwammen in dem Murmeln des Wassers, in das der Spion hinabtauchte.

Alm andern Morgen rieben sich die Repusblicaner vergeblich die Augen, sie konnten, so frei die kleine Insel vor ihnen lag, den Spion nicht sehen. Als die Sonne hoch stand wagten sie es, auf dem Dammweg nach der Insel hinüber zu gehen; nirgends eine Spur von Rougepomme, das Loch, durch das er sich ins Wasser, in den Tod, gerettet hatte, war sest zugefroren und schimpfend und sluchend verließen die Nepublicaner einen Posten, auf dem sie nutlos zwanzig der Ihrigen gelassen. Auch im Tode noch hatte der Spion seinen Zweck erreicht, die Republicaner glaubten, er sei entsommen, wie? wußten sie freilich nicht zu sagen.

Das war bas Ende eines Mannes, ber ein befferes Loos verdient hätte, ber gutmuthig, tuchtig Royalisten u. Republicaner. II. 14 und nicht arm an ebeln Eigenschaften eine Zierbe feines Lebensfreises mar, bis ihn die Berderbtheit, die Schlechtigkeit und die blutdurftige Grausamkeit jener Menschen, die fraft ber Revolution Frank-reich thrannisitren, zur wilden Bestie machten.

## VII.

## Graf Larochejacquelein und Oberst Stofflet.

"Da zerriffen wir die Retten, brachen jebes Joch entzwei!"
(2Bilhelm Muller, Griechenlieber.)

Es war Winter gewesen; mit bem zergehenden Gise verging bas Schild, bas die Bendée bis jett schügend vor ihre Sohne gehalten, jeder practicable Weg wurde ein Weg der Vernichtung für die Sache des Königs. Nicht mehr in einzelnen Trupps, sondern in ganzen heermassen brangen die Republizaner ins herz der Bendée vor. Alle trüben Ah-

nungen und Befürchtungen bes Grafen Laroche= jærquelein und Underer febienen in traurige Erfüllung geben zu wollen. Der große Rrieg, ben Lechelle einführte, wurde ben Royalisten verberblich, ibre Bauern vermochten es eben fo wenig, wie ibre tapfern Cbelleute, im großen, offenen Telbe gegen bie geschloffenen, friegsgenbten Colonnen ber De= publik Stand zu halten. Berr von Bondamps wurde bei Cholet geschlagen und tobtlich verwundet vom Welde getragen, Serr von Elbee batte furs barauf bei Chatillon ein gleiches Schickfal und ließ fich nach ber Rufte bringen. Dun übernahm Lescure ben Oberbefehl, aber auch er murbe wie= berum bei Cholet geschlagen und auf biefem Telbe ber Rieberlage hauchte er fein ebles Leben aus. Sein blutenbes Saupt lag in bem Edvoß ber hochfinnigen Frau, Die ihm muthig bis bierber gefolgt war. In bem blutigen Tage von Cholet fiel auch ber alte Graf Maulevrier. "3ch will ben Plat nicht verlaffen, wo fo viele treue Diener bes Ronigs, fo viele gute Coelleute bleiben!" rief er, als man ihm ben Tob bes Marquis von Lescure melbete. Ginige Minuten barauf gerriß eine Rugel

bas treue Berg. Bring Talmont mit ben Heften seiner Reiterschaar übernahm nun bas traurige Umt, Die Marquise Lescure und Die Grafin Dau= levrier nach ber Rufte zu führen, mabrend Stofflet und Graf Larochejacquelein blutig und blutend ihre Tapferften zusammen rafften, um burch einen letten Ungriff auf Die fiegreichen Republicaner. ibrer Freunde Mucht zu beden. Der Angriff biefer beiben Sauptlinge fonnte allerdings bie Berfolgung etwas bemmen, aber bas Schicffal ber Bendee wenden fonnte er nicht mehr und nachbem ihre wilbe Tapferfeit vielleicht noch eine Stunde gehalten, faben fie fich beibe vom Strome ber Flüchtigen mit fortgeriffen. Bergweiflung im Bergen machten fich beide beritten und fuchten bie untere Benbee zu erreichen.

Es ift einige Tage nach bem Siege ber Republicaner bei Cholet, als wir in ben Nachmitz tageftunden eines heitern Frühlingstages einen Train über die rauhen Sügelfetten von St. Maixent ziehen sehen. Boran schreitet ein Boltigeur ber Republik, deffen Amt es mahrscheinlich ift, ben Weg zu untersuchen. 36m folgt ein mit einer grauleinwandnen Blane bebedter Bagen, beffen Pferbe von einem Unterofficier, ber ben Gis bes Rutichers einnimmt, gelenft werben. Sinter ibm halten zwei Golbaten einen, wie es fcheint, zum Sod erschöpften Dann, beffen blutige Bloufe ben royaliftifden Benbeer verrath. Wir haben bas Beficht fcon öftere gefeben, bas blagblaue Huge und die Blatternarben find uns nicht fremb, es ift ber wilbe Barteiganger Dbrift Stofflet in ber Befangenschaft ber Republicaner, und werfen wir noch einen Blick in bas Junere bes Wagens, fo finden wir bort auf blutigem Strob einen zweiten Befannten, ben Grafen Larochejacquelein, ber mit Bunben bebedt in bie Sande ber Teinbe gefallen ift. Geltfames Schicffal, bag bie beiben Sauptlinge, bie ben Tob am wenigsten fürchteten, bie ihn suchten unter jeber Geftalt, bag bie gerabe in Gefangenschaft gerathen mußten. Sinter bem Bagen ber trottirte ein etwa viergig Dann fartes Dragonerpiquet, jeboch immer nur zwei und zwei nebeneinander, ba ber ichmale Bergweg eine größere Breite nicht zuließ. Graf Larochejacquelein, vom

Bundfieber befreit, hatte eben Gelegenheit gefunden, bem Obriften Stofflet etwas zuzuflüftern, biefer nicte unmerflich, feine fichtlich immer größer werbenbe Schwäche mochte ihn hindern. Die beiben Republicaner, bie neben ibm fagen, fagten ibn unter bie Urme, um ibn zu halten. Wer batte in biefem schwachen, binfälligen Danne, ben wilden Anführer erfannt, ber noch vor wenig Tagen burch Beisviel und Buruf Taufenbe ine Feuer trieb. Jest mar ber Bagen an eine Stelle gefommen, mo fich ber Berg, über ben ber ichmale Pfab lief, ziemlich fteil in eine tiefe Schlucht binabfentte, Die fich nach ber gegenüberftebenden Seite in einen weitern Thalgrund öffnete. Der Begweifer mar ein Stud voraus, und von ben Dragonern nur Capitain Laffeu mit feinem Lieutenant in ber Rabe bes Wagens. Stofflets Saupt fant auf feine Bruft und matt legte er feine beiben Urme um bie Racten ber beiben Solbaten. Graf Larochejacquelein luftete bie Plane etwas, er fab bie Reiter in einiger Entfernung und leife gupfte er an ber Bloufe bes Partifans. Wollte er ein Zeichen geben? Ploglich hob fich Stofflet mit einem machtigen Rud in bie

Sobe und ichmetterte die beiben Republicaner mit ben Ropfen gusammen, fo beftig, mit folder Gemalt, ban biefe von bem furchtbaren Schlage betäubt, ber Ginne beraubt, lautlos gurudfanten. Che ber Unterofficier, ber bie Pferbe lentte, noch Beit batte fich umzuseben, warf ibn ein Suftritt bes Bendeers von feinem Gibe berab unter bie Rader bes blitichnell hinfliegenden Bagens. Stofflet trieb bie Pferbe mit Bajonetstichen an und bie Schnelligfeit ber Bewegung vermehrte fich von Minute zu Minute. 2018 ber Unterofficier aus bem Wagen fiel, ftutten bie Dragoner, aber Stofflet richtete fich mahrend bes Fortrollens boch auf im Wagen und ichrie: "Bu Gulfe, zu Gulfe, Die Pferbe geben burch!" Diefe Lift bewirfte, bag Die Republicaner nicht feuerten, übrigens butete fich Laffen wohl, bem Wagen auf bem fteinigen Bergpfab nachzugaloppiren, er fette nur fein Pferd in einen fleinen Trab und befahl feinen Leuten, bie indeg noch weiter als er gurud waren, bem Wagen eilig nachzusprengen. "Go weit maren wir, mein Graf!" fagte Stofflet, inbem er bie betäubten Republicaner aus bem Wagen warf,

nachbent er fich und ben Grafen mit ihren Baffen armirt hatte. "Bum Teufel!" fchrie er ploplich. er bemertte, bag ber Solbat, ber als Wegweifer voraus war, fich umbrehte und Miene machte, ben Wagen aufzuhalten. Wenn fich nun Stofflet auch feineswegs vor bem einzelnen Dann fürchtete, fo aab es boch einen Aufenthalt und garocheigequelein. ber burch die aufgehobne Plane die nachjagenden Dra= goner bemerkte, rief ploglich : "Stofflet, binunter in Die Schlucht, fie find bicht heran!" Stofflet trieb. ohne fich zu befinnen, bie Pferbe gegen die Schlucht. fie baumten fich fcheu guruck vor bem jaben 216= fturg, fchlugen aus und nur bie Bajonetftiche bes Benbeers trieben fie endlich wuthend vorwarts. Sie machten einen Sat und fprangen mit bem Wagen hinein in die Schlucht. Das gebrechliche Rubrwerf gerbrach an mehreren Stellen, aber bie wild gewordenen Pferde riffen es nach fich burch bas lockere Geröll binab in ben Abgrund. Endlich faft am Enbe bes Weges fturzte eins ber Pferbe, ber Wagen überschlug fich und rollte vollenbe hinab, die Deichsel war abgebrochen und die Pferbe zerschmettert. Die Dragoner hielten staunend oben

am Abhange und ichwindelnd beim Blid in Die gewaltige Tiefe, gog Laffen fein Rog gurud. Die Dragoner waren ber Meinung, feiner ber beiden Gefangenen fonne lebend binunter gefommen fein und allerdings maren auch bie beiden Royaliften bem letten Schlag bes fich überfturzenden pon Wagens ganglich betäubt. Aber glücklicher Weise war Stofflet gerabe mit bem Beficht in ein rin= nendes Bergmäfferchen gefallen. Das falte Baffer brachte ihn zur Befinnung und er richtete fich auf. Bermundert faben bie Dragoner ibn auffteben, als er aber ben Grafen mit Baffer befprengte, Diefer fich erholte und beibe, auf bie Bewehre ber Colbaten geftust, bem offenen Thal gegenüber zugingen, ba begannen fie zu feuern, jeboch ohne bie Royaliften zu beschädigen, ba weber ihre Karabiner noch ihre Biftolen fo weit trugen. Langfam verfolgten Die beiben Schicksalsgenoffen ben fteinigen, burch bie Frühlingemaffer febr fcblupfrig gemachten Pfat, jedoch babei immer nicht ohne Beforgniß nach ben Dragonern gurudblidenb. Gie maren etwa taufenb Schritte binein in bas Thal, ale Laffen einigen feiner Leute abzufiten befahl und fie versuchen ließ, zu Fuß ben Abhang, ben Stofflet und Larochejacquelein hinuntergefahren, oder vielmehr gefallen
waren, hinabzuklimmen und so die Flüchtlinge zu
werfolgen, als aber ber kühnste Dragoner bei folchem
Bersuch einen Fehltritt that und von dem lockeren
Geröll hinabgerissen wurde, wollte keiner seiner
Kameraden ein Gleiches wagen. Der unten am
Boden liegende Republicaner war übrigens so verwundet, daß er nicht im Stande war, sich zu
bewegen. Lasseu war nun genöthigt, den Berg
hinabzureiten und einen Umweg von fast zwei
Stunden zu machen, um in das Thal zu gelangen,
in dem er die beiden königlichen Ofsiciere versolgen
konnte.

Unterbessen waren Graf Larochejacquelein und Oberst Stofflet rüstig fortgewandert und hatten beim Ausgang des Thals das Dorf St. Mairent liegen sehen, es aber nicht gewagt in das Dorf hinein zu gehen, da sie dort mit ziemlicher Gewisheit eine republicanische Besahung vermuthen konnten. Sie nahmen ihre Nichtung auf Baudan und Luçon, weil sie dort Abtheilungen der insurgirten Bender

vermutheten. Die Sonne sant bereits und mit ihr nahmen die Rräfte des fühnen Grafen mehr und mehr ab, der, schwerer verwundet als Stofflet und härter gesallen als dieser, nur mit der ganzen Energie seines eisernen Willens sich auf den Tüßen halten kounte. Stofflet bemerkte endlich die zusuchmende Schwäche des jungen Grafen, er sagte kein Wort, aber er führte ihn in ein einzeln auf dem Velde stehendes Gebüsch. Es war die höchste Zeit, kaum dort angelangt, sank Larochejacquelein zum Tode ermattet zusammen.

"Laßt mich hier fterben, Obrift!" sagte er mit bem Ausbruck ber vollständigsten Kraft= und Muthlosigfeit zu bem eisensesten Stofflet, ber mit Ropfschütteln neben ihm ftand.

"Sterben? General?" fragte er mit seiner rauhen Kehlstimme. "Sterben, ja, bas werben wir, aber zuvor sollen noch einige Tausend ber Blauen zur Gölle fahren, ehe wir gen himmel gehn!"

Der Schmerz, ben ihm die Bunden verur= fachten, bas Schwinden ber Körperfraft hatte auch ben Beift best ftolzen Grafen gebrochen, er verfiel in eine bumpfe Avathie. Stofflet ging einige Mal baftig auf und ab, bann faßte er in feine Saiche und brachte eine fleine Flasche gum Borfchein, in ber fich etwa ein halbes Glas Rirfchgeift befant, zog ben Stopfel ab und hielt bie Flasche an bie bleichen Lippen bes Grafen, biefer trank lechzend aus und fiel bann mit gefchloffenen Hugen gurud. Stofflet ftand vor ihm und nickte, als die tiefen Athemange ihn nach furger Beit von bem Schlafe bes Grafen überzeugten. Dann folug er bie fleine Flasche entzwei und lectte gierig bie einzelnen Tropfen ab, bie an ber innern Seite bes Glafes hangen geblieben waren. Gin Beichen, wie nothig auch ihm eine Stärfung mar. Welches Opfer mochte ber Oberft gebracht haben, ba er feinem Gefährten ben letten Reft einflößte! -

Larochejacquelein schlief jest fest und Stofflet.
nahm bas Gewehr, bas ber Graf bis hierher ge=
tragen, schraubte ben Stein ab und steckte ihn in
bie Tasche, ebenso nahm er ben Labestock und bas
Bajonnet, welche beibe Stücke er an ber Blouse bes
Grafen befestigte; bann schlug er an einem Stein
ben Kolben bes Gewehres ab und warf es in's

Beftrupp. Unter biefen Befchäftigungen begann es gu bammern und Stofflet, einen prufenben Blid auf bie untergebenbe Conne werfenb, trat gu bem fchlafenben Sauptling; mit einer rafben Bewegung bob er ben Schlafenben auf feine Schulter und auf fein Bewehr geftubt trat er mit feftem Schritt feinen Marich an. Es murbe bunfel, Die Unebenheiten bes Beges, fo wie eigne Ermubung notbigten ben Oberften oft fteben zu bleiben und fo gefchah ce, baß er nach einem breiftundigen, fehr auftrengenden Marich erft bie Grenze bes fleinen Berglandchens erreicht hatte und nun auf bie Gbne binaus trat. Wenn von hier aus ber Weg auch beffer war, fo war er boch gefährlicher, benn es gab in ber gangen Gegend feinen Ort, ber ihm eine Buflucht gegen bie ftreifenden Batrouillen ber Republicaner barge= boten batte. Dennoch feste Stofflet, ber Dunkelheit vertrauend, mit muthigem Bergen, aber fcwinbenben Rraften feinen Weg fort. Beftanbig fah er nach ben Sternen, bie einzeln, wie verlorne Boften, zwischen ben Wolfen hervor ichimmerten, probirte ben Wind, turg unterließ nichts, um bie gerabe Richtung nach ben von ben Benbeern besetten Orten

festzuhalten. Blöglich vernahm er Pferbegetrappel, der Graf schien sich etwas aus seiner Betäubung zu ermuntern. Stofflet legte sich mit seiner Last platt nieder auf die Erde und drückte seine Hand auf den Mund des Grafen, der eben reden wollte. Es war eine ängstliche Minute. Schwere Reiter trabten nicht dreißig Schritt weit vor den Flüchtlingen vorüber. "Das waren Nepublicaner, General!" sagte Stofflet kurz zu dem Grasen, indem er diesen nun wieder wie ein Kind auf den Arm hob und weiter schritt. Aber noch nicht tausend Schritt war er vorwärts, als plöglich eine Stimme rief: "Halt! Wer da! steht, oder ich gebe Feuer!"

"Dummfopf," entgegnete Stofflet, "fchrei nicht fo laut, bie Blauen find in ber Dabe!"

"Stofflet, Obrift Stofflet!" schrie einer ber Benbeer trot ber Warnung noch lauter als zuvor, und einige Secunden später sah fich ber Partisan von vierzig seiner Jäger umgeben, die ihn mit einer in ihrer Wildheit rührenden Freude begrüßten.

"Da hier, nehmt ben General Larochejacque= lein!" brummte ber Oberft, indem er leichter auf=

athmend feine Laft zwei handfeften Burfden über= gab.

"Der große Graf?" murmelten bie Jager.

"Wer von Euch hat etwas Wasser?" fragte er nun. Zwanzig Felbstaschen wurden ihm hinge=reicht, aber auch jetzt trat ber wilde Stofflet mit der Lasbung erst zu Larochejacquelein, der sich nach einigen mächtigen Zügen so weit erholte, daß er fragen konnte:

"Wo find wir, Obrift?"

"Unter ben Tahnen bes Königs!" antwortete ber Gefragte und sehte bann erst eine Flasche an ben Mund, die er in einem Zuge leerte. Dann befahl er ben Rückweg anzutreten und ließ sich so-gleich durch einen alten Jäger von allem in Kennt-niß setzen, was während seiner dreitägigen Gesfangenschaft beim Corps passirt war. Es schien als hätten alle Borgänge dieses Tages keinen Einssluß auf die stählernen Nerven des Parteigängers gehabt. Er sann bereits schon über einen Plan, den er gegen die verhaßten Blauen auszuführen gedachte. So erreichte man Vandan, wo sich die Reste ber royalistischen Streitfräste gesammelt hatten, die noch immer keine verächtlichen Gegner für die

Republicaner waren, benn was ihnen an Kriegs= erfahrung und jett auch an Anzahl abging, er= setten sie burch ben unbesiegbaren Muth ber Berzweislung.

Da in dieser Zeit Lechelle vom Commando abgerufen wurde und die Republicaner den neuen Obergeneral Tharreau erwarteten, so unternahmen sie auch nichts Bedeutendes gegen die Bendeer und etwa zwölf Tage nach den Ereignissen, die wir so eben mitgetheilt haben, stand der wiedergenesene Larochejacquelein an der Spitze von Dreitausend Mann, mit denen er die seindlichen Posten bei Secondigny angriss und in regellose Flucht trieb. Um folgenden Tage nahm er Parthenan und sammelte in dieser Stadt alle Bendeer, die noch ein Schwert zu sühren vermochten für den König und die heilige Religion.

Hier in Parthenay gelangte auch eine Bot=
schaft bes Marquis von Charette an Larochejacque=
lein. Dieser muthige Ebelmann, ber noch immer bie Insel Noirmoutiers vertheidigte und baburch ber Bendee die Verbindung mit dem Meere offen hielt, schlug dem Grafen vor, sich mit ihm zu Royalisten u. Republicaner. II.

vereinigen. Er fonnte Die Infel mit eignen Rraften nicht mehr batten, ging fie aber verloren, fo mar auch jebe hoffnung ber foniglichen Partei babin. Der junge Graf mar alebald entichloffen, aber es war ibm nicht mbalich, ben geraben Weg nach ber Rufte einzuschlagen, ba bie Republicaner ibn auf bem Mariche ereilt und vernichtet baben murben, benn ihrer Uebermacht konnten bie Royaliften im offenen Telbe nicht mehr widersteben. Larochejacquelein bielt nun mit Stofflet und ben anbern erprobten Officieren feiner Urmee einen Rath und man entwarf einen febr feinen Plan, eine Marichroute, Die in lauter Doppelbewegungen Die Republicaner täuschen und ben Ropaliften einen Beg nad ber Rufte bfinen follte. Eden am Morgen bes folgenben Tages brach man auf, aber man marichirte nicht nach ber Rufte, fonbern überfdritt oftwarts bie Grenze ber Benbee und marf fich in's Boiton, ein Land beffen Bewohner ibren Nachbarn, ben Benbeern, an Sprache, Gitte und Sinn fehr abnlich maren. Out unterrichtete Wegweiser führten bie Truppen. Raum war biefe Bemegung anegeführt, als auch ber republicanische Beneral Müller ben Royalisten über Latille ins Poiton folgte. Die Republicaner marschirten noch auf Poitiers, während Larochejacquelein biese Festung umging, ben Glain unterhalb Chatellerault übersschritt und sich in Geschwindmärschen über Mirabeau ben Grenzen der Bendée wieder näherte. In fünf Tegen hatte er diese Bewegung ausgesichtet, General Müller, ganz unkundig über seine Bewegung versfolgte ihn über Poitiers hinaus und war vier Tagemärsche hinter ihm, als er die Nachricht erhielt, daß die Noyalisten sich bereits den Grenzen der Bendée wieder näherten.

Es war am Abend des sechsten Tages als Stofflet dem Grafen vorstellte, daß den Truppen, die Tag und Nacht marschirt waren, eine Nachtruhe höchst nöthig sei. Der Obrist, der selten und nicht gern zu Pferde war, schritt neben dem Pferd des Grasen her, indem er ihm diese Borstellungen machte.

"Gut," erwiederte Larochejacquelein, "haltet bie Leute noch zwei Stunden auf ben Beinen, bann follen fie fammtlich meine Gafte fein!"

Der Oberst verstand nicht, was der Graf damit sagen wollte, aber die freudige Nachricht, daß man in zwei Stunden ruhen und eine ganze Nacht ruhen werbe, durchstog die Neihen der ermatteten Krieger und jeder nahm seine letzen Kräfte zusammen. Man marschirte durch ein kleines Holz, als Larochejacquelein den Obristen Stofflet wieder zu sich rief.

"Wo feib Ihr geboren?" fragte er ben Par= teiganger.

"In einem Forfthause am Rhein!" antwortete biefer verwundert.

"Möchtet Ihr Eure Beimath nicht noch einmal feben, vor Gurem Enbe, Obrift!"

"Dein !"

"Warum nicht! warum wolltet Ihr nicht noch einmal in bem Saufe fclafen, in bem Eure Wiege geftanben?"

"Weil mir bas Berg weich werben murbe, edler Graf, weiche Gerzen aber taugen nichts in biesem Kampf auf Tod und Leben."

"Co, nun Dbrift, ich werbe biefe Racht in

bem Sause schlasen, wo ich geboren und mein Berg wird nicht weich werden. Ihr follt mein Gast sein auf meinem Schlosse Durbellière. Geht ba!"

Man hatte in biesem Augenblicke bas Ende ber fleinen Walbung erreicht und vor Stofflets Augen lag ein stattliches Schloß mit vier Thurmen.

"Da ift mein Schloß Durbelliere!" Larochejacquelein, nicht ohne ben Stol; eines alten Feudalherrn auf die vom Abendroth ftrablenden Thurme und Binnen beutend. Gine Thrane blitte in bem hellen Muge bes Grafen und Stofflet menbete fich ab, um nicht Beuge ber Rubrung feines Chefe gu fein. Dan naberte fich jest bem Schloff und ber Graf ritt langfam burch bie einzige Gaffe bes fleinen Dorfes, bas fein Gigenthum war, bas bei ben Larochejacqueleins aus bem Saufe Berger feit einem halben Jahrtaufend zu Lehn ging. Die Bewohner ber Gutten liefen zusammen und ftaunten über bie fo lange nicht gesehenen foniglichen Uniformen und Fahnen. Ploblich fchrie ein alter Bauer: "Unfer junger Graf, unfer Graf!" und kniete neben bem Steigbugel bes Grafen nieber, ber ihm

feine Sand gum Rug reichte. Ein ungeheurer Bubel erbob fich im Dorf, Alles brangte fich ber= bei, ben Grafen Benri gu feben, alte Danner fegne= ten ibn, die jungern erboten fich mit ibm zu gieben, Mütter brachten ibm ihre Kinder, felbft bie milbe= iten Gefellen ber fleinen Urmee fonnten fich einer tiefen Rubrung bei biefer Scene nicht erwebren. Die Colbaten faben fich mit gubringlicher Freundlichkeit in Die Gutten gezogen, mit Speife und Trant erquictt, bedient und gevflegt, wie es ihnen mabrend bes gangen Krieges nicht vorgekommen Erft nach einer ziemlichen Weile gelang es bem Grafen, fich von ben Liebkofungen feiner Unterthanen los zu maden und von einer jubelnben Schaar und feinen Officieren begleitet ben Weg nach bem Schloß einzuschlagen. Aber bie Freuben= botichaft war ihm auch bierber vorangeeilt. Mis er auf ber Dlitte bes Weges im Angeficht feiner Stammburg war, ertonte ein Jubelgeschrei aus allen Reblen, bas alte Banner feines Saufes murbe auf dem Sauptthurm aufgezogen und ein uralter Raftellan begrußte ihn an ber Spige von einem halben Dutent Greifen in Der Livree Der Grafen

unter dem Thor. Graf Benri begrupte fie mit feltsam bewegter Stimme und nannte jeden der alten Knaben bei feinem Namen.

"Er kennt uns noch! er kennt uns noch!"
jubelten die Getreuen, die gewissermaßen als Reprasentanten jener alten Dienerklasse gelten konnten,
die in Frankreich jetzt fast ganz verschwunden, in
Deutschland sehr selten, nur noch in den aristocratischen Familien Großbritanniens heimisch ift.

Berren und Diener find zwei verschiedene Menschenklaffen, in jedem gesellschaftlichen Berein muß es beide geben, auch die strengste Democratie kann keinen Zustand herbeiführen, der beide Klassen in eine zu verschmelzen vermag, aber die Democratie verändert die Beziehungen beider Klassen zu einander.

Bei aristocratischen Böltern, wie 3. B. bei ben Britten, bilden die Diener eine eigene, nach ber der Gerren gegliederte Klasse mit Klassificationen und markirten Rangverhältnissen. herren und Diener sind zwei untereinandergesetzte Klassen, stets verschieden, aber doch nach analogen Principien geleitet. Bei beiden bilden sich permanente Begriffe über Recht und Unrecht, beide üben einen gegen-

feitigen Ginflug auf einanber, auftatt bes Gefetes leitet eine öffentliche Meinung ibr Betragen gegen einander. Die Diener nun, beren Bestimmung ber Gehorfam, muffen naturlich Rubm, Tugend, Chrlichfeit, Chre anders verfteben als ihre Berren. Sie haben fich einen Dienerrubm, Dienertugent, Dienerehrlichkeit, ja felbit eine Dienerehre gefchaf= fen, bie oft ebenfo empfindlich ift, als bie ber Berren. Richt alle, bie eine niedrige Stellung einnehmen, haben eine niedrige Gefinnung. (53 giebt bei ariftocratischen Bolfern im Dienfte ber Großen edle und fraftige Geelen, welche Dienfte thun, ohne bod burch bas Gefühl ber Dienft= barteit fdymerglich berührt zu werben. Bei Rationen, wie jest ber englischen, ift ber Arme von Rindheit auf vertraut mit ber Ibee bes Gehorfams, und verehrt in feinem Berrn nicht blos biefen, fonbern Die gange Rlaffe ber Berren; ber Berr laftet auf seiner Willenstraft mit bem gangen Gewicht ber Ariftocratie. Wie es in ariftocratischen Gefellichaf= ten erbliche Bebieterfamilien giebt, fo giebt es auch erbliche Dienerfamilien, Die fich von Generation gu Generation an einander fixiren, und fo ver=

schmelzen endlich beibe Klassen durch gemeinschaftsliche Erinnerungen so mit einander, daß der Herr zulett dahin kommt, alle seine Diener, als einen secundairen Theil von sich selbst zu betrachten. Darum bei aristocratischen Bölkern oft ein so aufsopferndes Interesse der Gerren für ihre Diener. Ihrerseits indentisseiren sich aber auch die Diener oft so mit den Gerren, daß sie sich selbst für bloße Accessorien des Gebieters halten. Mit Wohlgefalslen schmückt sich ein solcher Diener mit dem Neichstum seines Gerrn, rühmt sich seines Abels, seines Ruhmes, weidet sich an einer Größe, auf die er oft mehr Werth legt, als der Gerr selbst. Daher oft die rührende Ausopferung, die unzerreißbare Anhänglichkeit solcher Diener an ihre Gerrschaft.

Bei bemocratischen Bölfern aber betrachtet sich ber Diener bem herrn gegenüber als ihm gleich=
stehend, sie haben keine Erinnerung, nichts gemein=
schaftlich, nur bas Gelb verknüpft sie für ben Augenblick und mit bem ablaufenden Contract haben
sie alles Interesse für einander verloren. Welches von beiden Berhältnissen einer gesellschaftlichen Ver=

bindung von größerem Bortheil, mögen wir nicht entscheiben.

Solchen alten aristocratischen Dienern begegnet Graf Genri von Larochejacquelein unter dem
Thore seiner Stammburg und die beiderseitige
Mührung ist durch das ebengesagte vollständig
erklärt. Heutige Diener Frankreichs wären längst
davon gelausen, desertirt vom Schloß in dem
Augenblick, wo die Herrschaft aushörte zu zahlen.
Es war in diesen Zeiten der Nepublik beinahe noch
gefährlicher, ein treuer Diener eines Aveligen, als
ein Aveliger selbst zu sein.

Graf Larochejacquelein burchschritt die Gallen seines Schlosses, hier stand seine Wiege, bort hatte er mit seinen Brüdern gespielt, hier hatte ihn ein sterbender Großvater gesegnet, Gedankenströme durch=flutheten seine Seele. Das waren die Gemächer seiner Mutter, in diese Zimmer hatte er einst Limée, seine holde, schöne Limée, führen wollen — o, seine ganze Zukunft war dahin. Test klammerte sich heute seine Seele an die glänzende Vergangenheit, an seiner Kinderzeit leidenschaftlose, ungetrübte Gerrlichkeit, von sich warf er für heute

Die preffende Gegenwart, Die brobende Bufunft. er wollte fein und war der Anabe, ber im Edilog Durbelliere Jugenothorheiten und Spiele trieb. In Diefer Stimmung verbrachte Larochejacquelein Die Dacht auf feinem Stammichloffe; er hatte fich in bas Bimmer einquartirt, bas er als Anabe bewohnt batte, feine fleinen Baffen umgaben ibn, feine alten Diener bedienten ibn, es mar gang wie einft. Alle Royaliften genoffen ber langentbehrten Rube, nur ihr Rubrer nicht, benn als ber Morgen fam und bie Trommeln wirbelten, fag er noch immer bei feinem Becher und feinen Erinnerungen. Dbrift Stofflet rief ibn ab. Die Rolonne batte fich bereits in Marich gefett, als ber Graf in ben Schloghof trat, mit einem lauten "vive le roi!" begruften ihn achtzig wohlbewaffnete Manner, es maren feine Unterthanen aus Durbelliere, bie burch= aus ihrem Grafen folgen wollten auf feinem Wege gum Siege, benn baß ihr gefeierter Graf nur flegen fonne, bavon waren biefe guten, einfachen Menfchen aans fest überzeugt. In aller Augen ftanben Thranen, als Graf Benri unter ben Segnungen ber gangen Ginwohnerschaft burdy bas Dorf bavon ritt.

"Obrist Stofflet," rief er, als er braußen war, "bas sind die Proben von unserer adeligen Thrannei, von der man seit drei Jahren so viel gesprochen!" Der Parteigänger nickte, Larochesjacquelein setzte sein Pferd in Galopp, und sprengte davon, einen langen Blick warf er noch auf seine Feudalburg — es war der letzte, er hat sie nicht wieder gesehen! —

#### VIII.

#### Schluss.

#### Der Bendeer Abendmahl.

Sieh! Schiff an Schiff in stiller Nacht Und lichte Sterne drüber, Bon hellem Mondesaug' bewacht So rubr' ich auch hinüber. Jum heil'gen Tempel wird das Meer, Jum Chorgesang die Brandung, Der Christ ist sicher auf dem Meer, Gott schüßt ihn bei der Landung!

(Die Benbee.)

Mach ben im letten Capitel mitgetheilten Ereigniffen find einige Monate vergangen und ber Herbst
ift gekommen in die besiegte Bendée. Die Bendéer
überall geschlagen, hatten die von Charette besethte
Insel Noirmoutiers verloren und badurch war ihnen
bie Berbindung mit dem Auslande abgeschnitten.

Der eble Belb Larodejacquelein mar von brei republicanischen Generalen bei Rouallie zur Schlacht gezwungen worben, mit Taufenben feiner Betreuen ben ichonen Schlachtentob geftorben und lag in ber Mitte ber treuen Schaar, Die ihm von Dur= belliere aus gefolgt mar; feiner von biefer über= lebte feinen herrn. Das lette Beer bes Ronigs auf frangofischem Boben war gersprengt, vernichtet, nur ber Sunermubliche Stofflet hatte eine Schaar bretganischer Chouans um fich gesammelt und baufte noch in ber Bretagne. Der republicanische Burgerobergeneral Tharreau umgab bie beffeate Bendee, fo fürchtete man bie Beffegten noch, mit sechzehn verschanzten Lagern und burchzog bas unglückliche Land mit gwölf beweglichen Rolonnen, bie mit Recht "bollifche Kolonnen" genannt, alle Schlöffer und Dorfer mit Feuer und Schwert vermufteten, Die Balber burchsuchten, alle Abeligen und Briefter morbeten, Die versammelten Bolts= haufen fprengten und fo endlich eine tiefe Stille, wie ein Leichentuch, über bie bem Konige getreue Lanbichaft bedten. Gine Schauerliche Rube, wie auf einem Rirchhof, herrichte in ber Benbec. Die Priefter und Abeligen, die bem republicanischen Born entgangen waren, hatten sich nach England ober Deutschland gestüchtet, die treuen Bauern ohne Anführer unterwarfen sich zähnefnirschend ber verhaßten Republik: Das Trauerspiel hatte auß= gespielt.

Wenn aber auch bas weiße Banner nicht mehr auf ben Thurmen ber Burgen und Rirchen in ber Benbee flatterte, wenn auch bas "vive le roi!" nicht mehr erflang zum Grug, wenn auch bie Gbelleute und Briefter erichlagen, oder vertrieben waren, wenn auch Die Bauern mit verbiffenem Grimm fdwiegen beim Unblid ber "Blauen," beren Ruden fie fo oft gefeben in ibren Sieger= fclachten unter bem gefeierten Larochejacquelein, wenn auch äußerlich alles republicanifirt mar in ber Benbee, fo fonnte boch ber Boblfabrtsaus= fcuß nicht bie Bergen umschmelgen. Micht ge= locert waren bie Bande, bie in ber Benbee ben Bauer und ben Cbelmann, ben Priefter und ben Laien verbanben, fonbern im Gegentheil, fle fdienen fefter geworben zu fein in Blut und Brand. Dogleich in Baris ber Berrgott mit feinen Beiligen

abgeschafft war, die Benbeer beteten noch immer zu ihm und beteten für den König. Aber gerade in der Zeit ihrer Unterdrückung fühlten die ohne= hin religiösen Benbeer das bringendste Bedürfniß, ihre Kraft durch die Tröftungen der heiligen Neligion, durch die eingesetzten Sacramente, zu ftarken.

Aber die armen Bauern hatten feinen Priefter, es war keine Kirche mehr in ber Benbee, in der fie, ohne die augenscheinlichste Gefahr, das Liebes= mahl ber alten Christen hatten feiern konnen.

Darum flog es wie eine Freubenbotschaft längs ber Rufte bin, als man erfuhr, ein brittisches Schiff werbe in nächfter Nacht die Anker nah an bem Strand werfen und habe zwei katholische Priefter an Bord.

Feierlich blickten Mond und Sterne herab auf bas ewige Meer, eine frische, stolze herbstnacht breitete ihre Schleier über die Küste und ein hause von vielleicht siebenhunvert frommen Sohnen ber Benbee harrte schweigend ber Ankunft bes brittisschen Schiffs. Sie harrten nicht umsonst.

Weiße Segel erschienen am Borizont, eine machtige Fregatte rauschte heran burch bie Wogen,

bie Wimpel wehten und die brittische Union mit bem Kreuz des heiligen Georg wurde an dem Mast aufgezogen. Eine halbe Stunde verging und bald wiegte sich das stolze Schiff an seinen Ankertauen, eine Viertelseemeile vom Strande lag es fest.

Sobalb bie Benbeer bas erkannt hatten, sprangen ste in ihre Kähne und ruberten hinaus auf bas Meer. Ein Boot stieß ab von ber Fregatte und kam ihnen entgegen. Auf dem hohen Bug besselben stand ein katholischer Priester mit Stola und Cingulum und bas Mondenlicht umstrahlte bas weiße Haar bes alten Priesters wie mit einem heiligen Scheine.

Die Rahne ber Benbeer orbneten fich lautlos um bas Boot, bas ben Priefter trug.

Jest verhalten auch die Ruberschläge, feine Stimme vernahm man mehr, nur die Wogen platscherten noch und ber Bind pfiff burch bas Tauwerk ber Fregatte.

Der Priefter schlug seine Augen auf zu bem Simmel, ber aus tausend hellen Sternenaugen tröftend niederschaute auf die, so in Gottesnamen versammelt waren auf bem Meer; bann hob er Royalisten u. Republicaner. II.

seine Hände und alle Bendeer sanken nieder in ihren Kähnen. Er sprach nicht, sein Wort hätte nicht gereicht zum Ohr aller, aber er erhob die Monstranz, der goldene Kelch funkelte im Ster=nenlicht und der Geist der seierlichen Handlung drang ins Herz aller, kräftiger vielleicht als er es durch Worte vermocht hätte.

Der Priefter bankte, nahm bas Brot und brach es, er genoß ben helligen Leib und bas hei= lige Blut im Namen aller, aber im Geift genoffent es alle Christen mit und fühlten sich wunderbar gestärkt.

Dann fegnete er bie Berfammlung unb ent-

Die Bendeer ruberten eilig nach bem Ufer zurud, wo sie sich sogleich zerstreuten, um nicht die republicanischen Schergen herbeizuziehen und eine Viertelstunde später schaukelte sich die brittische Fregatte allein vor dem Winde und erwartete ihr Boot, das in Begleitung eines Vendeerkahns muh- sam heranruderte.

Mus bem Benbeerfahn fliegen funf Frauen

auf bas Schiff, geleitet von zwei Bejahrten und einem jungen Manne.

Die Vendeer, die den Kahn gerubert hatten, knieten schluchzend vor einem der altern Manuer und kuften beffen Sande, die ihnen dieser mit tiefer Ruhrung überließ.

"Abieu, meine Rinber!" fagte er weich.

"Lebt wohl, Prinz, lebt wohl!" entgegneten bie Männer, warfen fich in ihr Boot und ruberten rasch bavon.

Mit feuchten Augen ftarrte ihnen ber alte Mann nach.

Jest trat ber brittische Capitain heran und bieß bie Fremben willtommen auf seinem Grund und Boben.

Es waren bie letten Royaliften von Bebeu= tung, bie heute bie Benbee verließen.

Der alte Pring Talmont führte bie verwaiste Gräfin Marguerite von Maulevrier in die Cajüte, ihm folgte herr von Clisson mit seiner Mutter und seiner Frau, barnach aber ber Cavitain ber Fregatte, ber mit steiser Förmlichkeit ber Marquise, ber schönen Wittwe bes Marquis von Lescure

兹

ben Urm geboten hatte. Den Beschluß machte ber alte Capitain Rozier, ber fich aber nicht bie Muhe gab, ber Kammerjungfer ber Gräfin Maulevrier, ber uns schon burch ihre Liebschaft mit herrn Laffen bekannten Unnette, bie hand zu reichen.

Eine Stunde später klang die schrille Pfeife bes Bootsmanns, die Anker wurden aufgewunden, der Wind stel frisch in die Seegel und als die treuen Royalisten am andern Morgen das Verdeck bestiegen, war die blutige Kuste der Vendee, auf der viele ihrer Lieben begraben lagen, versichwunden.

Ende der zweiten Abtheilung.

In gleichem Verlag find erschienen:

# Der Balafré

von J. Briffet.

3r 4r Banb.

(A. u. b. T.: bie Barrifaben 1572. 1r 2r B.)

2 thir. 18 ggr.

# Abentheuer Nobert Noberts

von Desnoyers.

Deutsch von Emilie Bille.

4 Bbe. 4 thir.

Urah Neil von G. P. R. James. 3 Bbe. 2 thtr.

# Rosa d'Albret

von G. P. R. James.

Mus bem Englischen

von Dr. Sufemibl.

3 Bbe. 2 thir.

## Die Baronin von Kerleya

von Reratry.

Deutsch von Emilie Bille,

1 thir. 6 ggr.

### Gonzalvo

pon Aug. Leibrock,

3 Bbe. m. R. 2te Muff.

1 thir. 12 ggr.

# Der Hänsler und die Seinen

von Andrring. Aus dem Schwedischen von C. Eichel. 28bt. 2 thr. 18 ggr.

# William Shakspeare

bon Clem. Robert.

Deutsch von E. Wille,

1 thir. 3 ggr.

# Die Verschwörung Pichegrüs

von Saint-hilaire.

Aus dem Französischen von G. Log.

4 thin E ash

1 thir. 6 ggr.

Der

# Henker und sein Kind

von C. Schwertinger.

ny delignment thir.

Jones Or Made

# Novelsenkranz

von Amalie Winter.

2 Bbe. 2 thir. 18 gr.

Pidegras

ATIRICAL HIDE HER

Mus bern Granibfifthen